

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

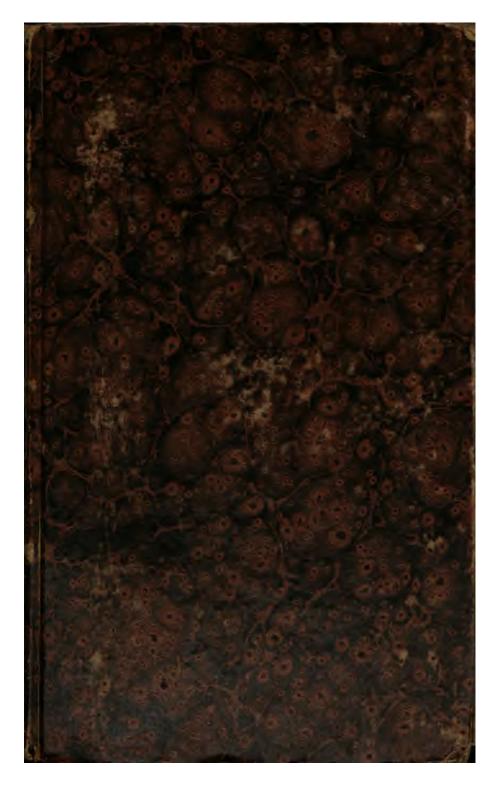

G. Austin 1840

# TAYLOR Institution Library



ST. GILES · OXFORD

Adds. III B. 203

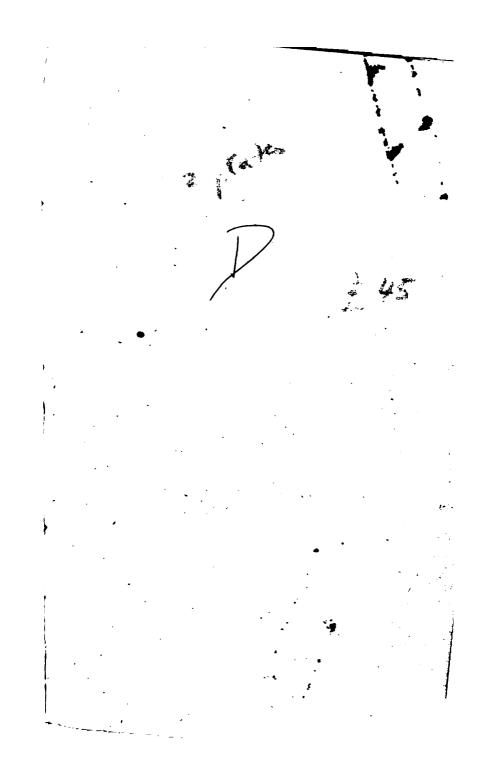

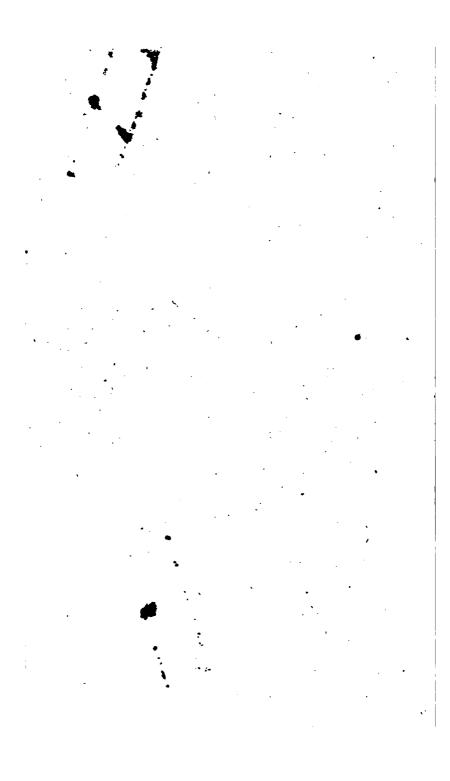

# Gottfr. Aug. Burger's

# sämmtliche Werke.

Erfter Banb.

Gedichte. Erster Thei L

Wien, 1812.

In Commiffion Den Anton Dett

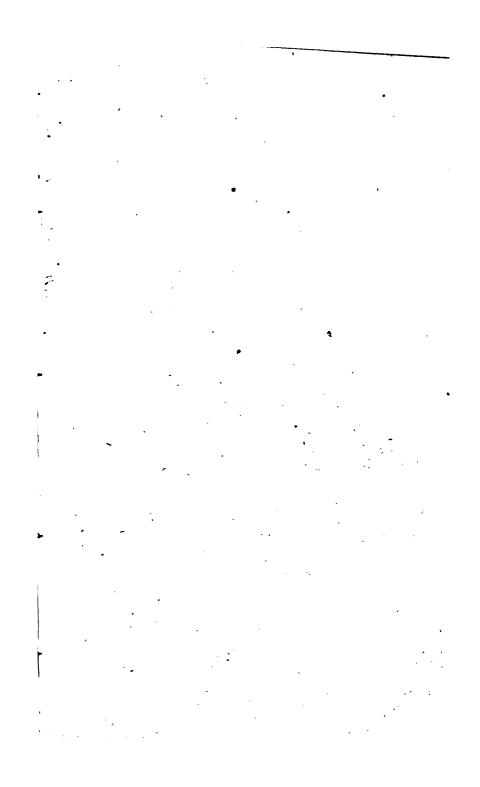

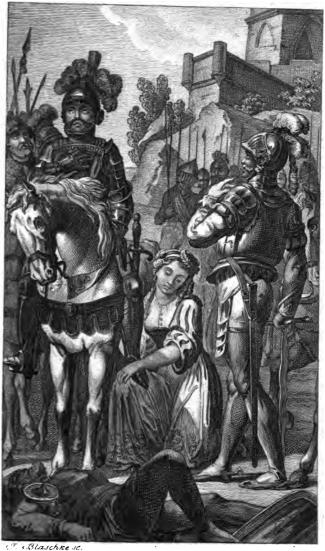

## Gottfr. Aug. Bürger's

# Gebichte.

Lu Schiller XII 1.39

Herausgegeben

n o u

Rarl Reinharb.

Erfter Theil.

Bien. Berlegt bei Anton Doll, ju haben



# Gebichte.

Erffer Abeil

• .

. . . •

### Borrede bes herausgebers.

Soon im Jahre 1789 fündigte Burger feine Sedichte in einer neuen Ausgabe von der lesten Sand, und in einer Gestalt an, die dem Inneren und Außeren nach feiner felbft und der Nation, die ihn hodhielt und liebte, nicht unwürdig erfciene. Die Musführung des Berfprechens murde burch einen Zusammenfluß widerwartiger Umftande lange vergogert, und endlich durch ben Tob des Dichters vollig unterbrochen, ebe diefer noch von feinen poetiichen Werten die Sand abgezogen hatte. - 3ch verficherte bierauf dem Bublicum die Erfallung der Bufage und Berbindlichkeit meines Freundes, und glaubte wohl ein Jahr früher Wort halten ju tonnen, als es ben neuen Sinderniffen von der jufalligsten Beschaffenheit, die ich so wenig abzuwenden vermochte, als ich fie irgend einem Underen gur Laft legen fann, möglich mar. 3d verfcmerge bas unangenehme Gefühl, mit welchem ich diefem Mufbalte jufah, über der Freude, ihm jest ein Ende

ţ.

bestimmen, und ben Nachlaß bes unsterblichen Dichtergeistes der Sehnsucht einer großen, edeln und
dantbaren Nation aushändigen zu konnen, mit der Boffnung, daß diese in eben dem Augenblide auch
vergessen und vergeben werde, was nun ju schon
wieder gut gemacht ift.

Ich nahm jur berausgabe diefer Schriften befonders zwen Gigenfcaften mit, die ich als unerlagliche Bedingungen dazu betrachtete. Ein Dabl, Die ziemlich verttaute Bekanntichaft mit ber Mit, wie der Berfaffer felbft im Gangen und im Gingelnen von feinen Werten urtheilte, mit der Manier, wie er arbeitete und feinen Arbeiten nachhalf, und . der Runft, mit welcher er bas Befte wieder beraus ju finden mußte, wenn er es gleich noch fo weit pon einander gerftreut hatte, und oft dabin, mo man es am wenigsten fuchte. Dhne diefe Befannts fchaft murbe es in vielen Fallen jedem Dritten noch fcwerer geworden fenn, als mir, ju einem felten Entidluffe ju gelangen, wenn es nicht gar jumeilen gang batte muffen aufgegeben merden. - 36 bruchte jum Underen eine tief gefühlte Chrfurcht für Das Andenfen des Mannes mit, beffen unvergang. lide Beiftes Producte mir maren anvertraut worden. Gine Chrfarcht, die mir Aufmerksamkeit ems pfuhl für jedes Wort, das von ihm bertam, für . jede, auch die feinste Schattirung, Die er feinen Ges

banten und ihrem Musbrude gegeben batte. Daber durfte ich, foon um meiner eigenen Genugthnung willen, feine Mube für ju groß ober für unnothig halten, die ich wirflich aufgemendet habe, um ben Dichter in feiner lauterften Gelbftheit barguftellen, um feinen Arbeiten nichts von ihrer Reinigfeit und . Sigenthumlichkeit ju nehmen, mas ich ihnen nicht batte nehmen tonnen, obne einen Raub ju begeben, ihnen aber nichts aufzuhängen, mas fie nicht von Saufe mitbrachten, und mas fie alfo als eine aufgezwungene Burde hatten verfdmaben muffen. 36 bachte fogar ben fleinen Fehlern ber Diction mir feinen Federjug erlauben ju muffen, womit es bier und da gefchehen gewesen mare. Auch die Rebler eines folden Schriftstellers verdienen Achtung oder fie haren vielmehr auf, Rebler ju fenn, durch fein Benfpiel, bas, wenn irgend ein anderes, gefeggebend für die Sprache werden muß.

Gine Folge dieser Angstlickeit und Treue in meinem Berufe als herausgeber ist denn nun die redliche ilberzeugung, meine Pflicht als Freund geschan zu haben, und das gute Gewissen, mit welschem ich jest hintreten und sagen kann: hier ist Bürger seibst!

Ben ber Berauegabe ber Gedichte, die fo gut ale que ber baudichrift gefdeben mußte, mar

meint Gorgfalt gotheilt. 3d hatte fowohl unter einer beträchtlichen Menge alter und neuer Lefear ten, als unter ben Gedichten felbft zu mablen. 2Bas die erften betrifft, fo find fie von-gedoppelter Art. Entweder batte der Berfuffer ichen fur Gine derfelben entschieden, oder nicht. In dem Ginen Kalle mar eine Borfdrift für mich ba, in dem anderen mußte ich nach eigener Prufung und nach eigenem Gefdmade annehmen ober vermerfen. In jenem konnte es mobl fenn, daß man mit dem Berfaffet, in diefem, das man mit dem Berausgeber ungufpieben mare. Gine Betrachtung, Die mir gerathen but, in dem britten Bande eine vollständige und gegrbnete Sammlung aller handidriftlichen Barianten gu liefern, die ich porgefunden habe, und daben genau ju unterfdeiden, ob und in wie fern ich nech frene band behalten hatte. Die Rritifer find des durch in den Stand gefest, minmehr nach ihrem befonderen Urtheile ju billigen, oder das Bermore fene vorzugieben. Der Dichter hat felbft einigen Studen eine Rechenschaft über die damit vornenommenen Beranderungen bengefügt, die ich mit meiner Barianten: Lefe füglich in Ging verweben fonnte. Mande Stellen, die feinem feinen Gefühle für Richtigfeit und Klarbeit des Gedanten, für Beftimmtheit des Ausbrude und für Bohltlang noch nicht genügten, waren mit Zeichen der Migbilligung perfeben und einer funftigen Berbefferung aufgebobent Schade, daß ihm die Feite zu früht entriffen wurde! 3th konnte seine Meinung nicht alle Mahk errathen, und wußte auch kein Mittel, sie merklich zu machen. Da vielleicht nur wenige Deutsche Schrifts steller so strenge gegen sich selbst, und so eigens sinnig um die Bollendung und Ausbildung ihrer Werte bemüht gewesen sind, so muß eine folche Zus sammenstellung überhaupt für Junger und Meister ungemein lehrreich werden. Beplausig kann und wird sie ber Grund der Rechtsertigung meines Bers fahrens legen.

Weniger noch burch ben Urheber felbft gegen jeden Bormurf gesichert bin ich in Betracht ber Mufnahme oder Weglaffung ganger Gedichte, welche durch die vorigen Auflagen ober durch Zeitschriften befannt maren. Burger batte jum Behufe det neuen Ausgabe der Bedichte in ber vorigen vom Jahre 1780 die Berbefferungen und Bufate theils am Rande theils auf einzelnen Blattern angegeben, jugleich mehreren Giuden deutlich bas Berdam. mungsurtheil gefprochen. Was folder Geftalt ichon chemable von ihm felbft jurud gelegt, oder jest erft ausgefloßen mar, bas durfte ich nicht wiedet begnadigen wollen. Allein er war mit diefer allgemeinen Mufterung nur bis an das Ende bes erften Theiles jener Ausgabe gelangt, welcher nach ber Darin gemablten Ordnung die lyrifden Stude entgeffenheit geschütt sind, was ich hier ineinen Zeits genossen zur Ausbewahrung für die Nachwelt, zur umwundelbaren Stee unseres Jahrhunderts ben allen folgenden, und zum ewig bleibenden Denkmuble' Deutscher Art und Kunst überliefere. Göttingen, am 13. Mart, 1796.

Rarl Reinhatb.

## Die Nachtfeper ber Benus.

z. Borgefang.

Margen liebe, was bis hente Mie der Liebe fich gefreut! Bas sich stets der Liebe freute, Liebe margen, wie bis hent!

Unter Wonnemelobieen
Ift der junge Lenz erwacht,
Geht, wie froh den Phantasieen
Meuer Lust sein Auge lacht!
Golden über Thal und Sügel,
Blau und golden schwebet er;
Boblgefühle wehn die Flügel
Milder Binde vor ihm her.
Bolken hinter ihm verleihen,
Trankend Wiese, Sain und Flur,
Labsal, Nahrung und Gedeihen
Jedem Kinde der Natur.

Morgen liebe, mas bis haute Die ber Liebe fich gefreut! Was sich stets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut! Lieb' und Gegenliebe paaret Dieses Gottes Freundlichkeit.
Ihre Nektarfülle sparet Liebe für die Blüthenzeit.
Was auf Erben, was in Lüften Lebensodem in sich begt, Wird von frischen Würzeduften Zum Verlungen aufgeregt.
Gelbst die Schnsucht, die erkaltet, Die erstorben war, entglüht, Wann die Knospe sich entfattet, Wenn die Hacinthe blüht.

Morgen fiebe, was bis heute Nie der Liebe fich gefreut! Was sich stets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Beller, goldner, rofenrother Bricht uns biefer Morgen an, Uls bas erfte Licht, ba Ather Mutter Tellus lieb gewann, Da fie von bem bebren Gatten Blore'n und ben Leng empfing, Und ber erfte Mayenschatten Um die schönsten Kinder hing.

> Morgen liebe, mas bis heute Rie ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Hoch im Lichte jener Ocene Band aus Amphitriten's Schooß Eppris Anadyomene Sanft die schönen Glieber los. Ahndend, welch ein Bunder werde, Belch ein Götterwerk aus Schaum, Träumten himmel, Meer und Erde Lief ber Bonne sußen Traum. Als sie, hold in sich gebogen, In der Perlenmuschel stand, Biegten sie entzückte Wogen Un des Ufers Blumenrand.

> Morgen liebe, mas bis beute Die der Liebe fich gefreut! Bas fich ftets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis beut!

### 2. Beibgefang.

Auf, und stimmt zu Eppris Feper, Stimmt ihn an, ben Beihgesang! Tone brein, gewölbte Leper! Sall' am Felsen, Wiederklang! Morgen ziehn sie ihre Tauben Feperlich in unsern Sain, Und die höchste feiner Lauben Mimmt sie als ihr Tempel ein. Morgen sicht sie hier zu Throne, Morgen blinkt ihr Richterstab, Wie zur Strafe, so zum Lohne Opricht sie mildes Recht herab.

Morgen liebe, mas bis heute Die ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis beut!

Eilt, ben Thron ihr zu erheben, Eilt in frober Sarmonie! Blumenschmuck foll Flora weben, Flora, blumenreich burch fie. Gvend', o Göttinn, jede Blume, Die auf beinen Beeten lacht, Spende zu bes Festes Ruhme Deine gange Farbenpracht!

Morgen liebe, was bis beute Die der Liebe fich gefreut! Bas fich ftets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis beut!

Sammt ben Charitinnen waltet Meben ihr zugleich ihr Sohn. Festlich, hand in Sand gefaltet, Stehn wir um den Götterthron. Alle Nymphen sind geladen. Mymphen, aus Gesild' und hain, Oreaden und Najaden Werden um die Göttinn sepn. Liebevoll von ihr berufen, Huldigt Alles seiner Pflicht. Knie an Knie erfüllt die Stufen 11m das hohe Throngericht.

More

Morgen liebe, was bis beute Rie der Liebe fich gefreut! Bas fich flets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis beut!

Sa; wie frob beran jum Sefte Schon der Mymphen Scharen giebn! Amor gruft mit Sulb bie Baftes Doch die Gafte meiden ibn. -Domphen, die fein Rocher fdrecte, Gebt ibr nicht, mas Amer that? Dag er Bebr und BBaffen ftrectte, Dag er fich in Frieden nabt? Beut entwaffnen ibn Befege, Die er achtet, die er fcheut, Daß er nicht ein Berg verlege, Wenn es gleich ibm Blofe beuth. Aber meislich, Mymphen, bruftet Ihr euch nicht, und ichent ibn boch; Denn ben Baffenlofen ruftet Geine gange Ochonheit noch.

> Morgen liebe, mas bis beute Die ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute Liebe morgen, wie bis beut!

Domphen, rein wie bu an Sitte, Du, o feusche Delia, Genbet bir mit Gruß und Bitte Benus Amathufia: Burgers Bedichte 1. Band.

Unfern Feperhain bestede Morgen weder Blut noch Mord! Deiner Jagd Getose schrecke Nicht bes Jains Bewohner fort! Celber ware sie erschienen, Celber hatte sie gesteht, Doch sie scheute beiner Mienen, Deines Ernstes: Majestat. Beiche ben Aurore'ns Scheine! Benus Amathusia Balt' allein in biesem haine! Beich', o keusche Delia!

> Morgen liebe, mas bis heute Rie der Liebe fich gefreut! Bas fich stets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Freundlich von Gesicht und herzen, Lube sie auch bich mit ein, Freut' es bich, ber Liebe Scherzen, Ernste Jungfrau, dich zu weihn, Freut' es dich, von Jubelchören Drey geweihte Rächte lang Uphrodite'ns Lob zu hören, Und beglückter herzen Dank, Freut' es dich, in Wirbelreigen Paar an Paar uns munter brehn, Und, umhült von Myrtenzweigen, Liebetraulich ruhn zu sehn. — Denn den helden, der am Indus Vom bezähmten Pardel stritt,

Ceres und ben Gott vom Pinbus Lub die Gottinn freundlich mit.

> Morgen liebe, mas bis heute Die der Liebe sich gefreut! Bas sich stets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

### 3. Lobgefang.

Sa! schon naht der Tag der Feper. Auf, heginnt ben Lobgesang!
Tone drein, geweihte Leper!
Sall' am Felsen, Wiederklang!
Upbrodite'ns Hauch durchdringet,
Wis zur leeren Atherstur,
Wo die lezte Sphäre klinget,
Ieden Puls der Weltnatur.
Ewig weht er, fort zu nahren
Iene wunderbare Kraft,
Die durch Zeugen und Gebären
Ewig neue Wesen schafft.

Morgen liebe, was bis beute Die der Liebe fich gefreut! Bas fich ftets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis beut!

Bie bie Braut an Symen's Feste, Prangt burch sie bie Frühlingsflur. Blüthe ziert des Baumes Afte, Bie Rubin die Perlenschnur. Bellis, Primel, Mapenglode, Purpurklee und Thymian, Krokus mit der goldnen Lode, Schmuden Felds und Wiesenptan. Auf dem Gartenbeet entfaltet Sie der Tulpe Prachtgewand. Aber holder noch gestaltet Dich, o Rose, Eppris Hand. Ihrer zarten Dornenwunde Dankest du bein sanftes Roth; Deinen Duft dem süßen Munde, Klagend um Adonis Tod.

Morgen liebe, mas bis heute Die ber Liebe fich gefreut! Bas fich stets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Sie beglückt, was im Gefilbe, Sie, was Obem zieht im Hain, Wie der Herbe, so dem Wilde, Flößt sie ihr Entzücken ein. Wohl gedeiht die Lust der Gatten, Wohl durch sie im Mutterschooß; Ohne Weh im Myrtenschatten Windet sich ihr Segen los. Denn es war die Flux der Hirten, Alte Sage macht es wahr, Wo sie selber unter Myrten Ihren Amor uns gebar.

Morgen liebe, was bis heute Rie ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Gie erloft' Undifens Baren, Mis die Gluth fein Saus umfing; Gie aus taufend Meergefahren, Bas ber Flammenwuth entging. Gie ermarb bem biebern Gobne Fern von Troja Weib und Canb. Rheens unentweihte Bone Lofte fie burd Mavors Sand. Seil burch Liebesbund und Frieden, Gegen Rachergorn und Dacht, Schenkte fie ben Romuliben Bur geraubten Freudennacht. Roma, beine Sapferthater, Bunber für ber Machwelt Obr, Deine weisen eblen Bater Gingen all' aus ihr bervor.

> Morgen liebe, was bis heute Die ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Shall', o Mangefang! Erschalle, Epthereens Sochgefang! That und Hugel fepern alle, Walb und Flur find Feperklang.

Borch! ber Berbe Jubellaute Schallen bort vom Unger ber, Leifer tont im Beibefraute Reger Bienen Chorlied bier. garmend ruft bas Sausgefieber Ibr vom Beiber Dant empor, Und die Bogel ebler Lieber " Opfern Bobllant ihrem Ohr. Schmelzend flotet Philomele Lief im dunkeln Pappelbain. Liebe tont aus ihrer Geele; Rlage kann ibr Lieb nicht fenn. Langft ift Tereus Buth vergeffen, Langst vergeffen ibr Berluft. Mangefühl und Liebe preffen Sanfter ibre garte Bruft.

> Morgen liebe, mas bis heute Die der Liebe fich gefreut! Bas fich ftets der Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

Sanger, Chor an Chor verbreiten Aphrodite'ns lob umber.
Soll ich nicht ihr Lied begleiten?
Stimmet mich fein Frühling mehr?
Ha! Erwachte nicht im Lenze
Meine Brust zu Lieb' und Sang,
So entwelkten mir die Kranze,
Die in's Haar mir Phobus schlang.
Phobus, mube mich zu lehren,
Nahme Stimm' und Laute mir,

Sang' ich, Man! nicht bir ju Chren, Dicht ju Chren, Liebe! bir.
Auf benn, mann im grunen Sage
Neu ihr Bett Aebon baut,
Berd', o Lieb, am erften Tage
Mit Aebon's Gatten laut!

Morgen liebe, mas bis heute Die ber Liebe fich gefreut! Bas fich ftets ber Liebe freute, Liebe morgen, wie bis heut!

### Luft am Liebchen.

Wie felig, wer fein Liebchen hat, Bie felig lebt ber Mann.! Er lebt, wie in der Kaiferstadt Kein Graf und Fürst es kann.

Er achtet feiner Geligfeit Rein Gut auf Erben gleich. Er bunkt, verarmt bis auf ben Deut, Sich bennoch Rrofusreich.

Die Welt mag laufen, ober fiehn, Und Alles mag rund um Kopf unten ober oben gehn, Was kummert er fich drum?

Sui, fingt er, bui! wer macht aus Wind, Wer fich aus Regen was? Mur wehn und weben tann ber Winb, Und Regen macht nur naß.

Durch feine Abern freiset frisch Und ungehemmt fein Blut. Gesunder ift er, als ein Fisch In feiner Haren Bluth.

3hm fcmedt fein Dahl; er fclummert fuß Bep feberleichtem Ginn,

Und traumt fich in ein Paradies Mit feiner Eva bin.

In Gotterfreuden fowimmt ber Mann, Die fein Gebante mißt, Der fingen oder fagen tann, Daß ibn fein Liebchen tugt. —

Doch ach! was fing ich in ben Winb, Und habe felber feins? D Evchen, Evchen, fomm gefchwind', D fomm und werbe meins!

### Adeline.

Wandelt fie ben'm hoben Seft : Chorale Durch den Tempel zu des herren Pable, Suldigung und himmelswunsch im Blick, Ich! so wahn' ich Gottes Brant zu schauen; Mir entsintet alle mein Vertrauen, Und die Liebe bebt vor ihr zuruck.

Aber feb' ich, wie im Alltagekreife, Frey und frohlich, boch nach Sitt' und Beife, Sie so machenhaft fich haben kann; Bie fie Scherz und Ernst so lieblich kleibet, Bie um ihre Hulb sich Alles neibet, Dann wagt Liebe wieber sich heran.

Ehrfurcht neigt fich ihr im Engelglange. Lieb' umfchmeichelt fie, im Mabdenfrange Sanfter Myrten, ohne himmelsichein. Duntte fie boch ftets fo himmlisch Allen; Aber meiner Liebe zu Gefallen, Golb und magblich meinem Blid allein!

### An Arift.

Wenn ber gute Himmel mir Emig, emig boch vergönnte, Daß ich, braver Mann, mit bir Meine Tage leben könnte! Mimmer, nimmer wollt' ich bann Noch nach anbern Freuden jagen. Ja, fürwahr! ich wollte bran Rein gemeines Opfer wagen. Lieb' und Bein wollt' ich entsagen, Deren doch ein froher Mann Richt gar leicht entrathen kann.

## Sulbigung Blieb.

Bar' ich boch fo bolb, wie jener Freund ber Liebestoniginn; Ober nur ein wenig fconer, 216 ich Urmer jego bin!

Denn von einem holben Anaben Gublteft bu vielleicht ben Schmerg, . Und verschmabteft nicht die Gaben, Die ich biete: Sand und Berg.

Ruhrt bich auch aus blaffem Munbe Liebevolle Bulbigung, D fo beile meine Bunbe, Ober gib ihr Linderung!

Dienen kann bir niemand treuer, Alle bein frommer Agathon. Diefe huldigende Leper Sagt die Halfte nicht davon.

Unermubet will er bienen, Deines Lebens Genius, Und erforichen aus ben Mienen Boblgefallen und Berbruß. Alles, Kind, mas bir behagte, Batt' ich's, Alles gab' ich bir. Schanbe, wenn ich mas versagte, Sobe Schanbe mat' es mir!

Fehlen Jollt' es dir im Jahre Die an Spielen froher Luft, Rie an Blumen in die Heare, Nie an Blumen vor die Bruft.

Emfig warten feber Robe, Pflegen wollt' ich jeben Baum, Daß er fuße, Früchte gabe, Mur fur beinen garten Gaum.

Schattengange, Sommerlauben Wölbt' ich bir, ju kapler Rub', Trüge Beeren, Ruff' und Trauben Dir in Binfenkörbchen gu.

Meben beinem lager fteben, Bann bu laufchteft , wollt' ich bier. Ungenehme Kublung weben Golt' ein Myrtenfacher bir. —

Alles Leib und Migbehagen, Jebe Sorge, jede Last Bar' ich ganz allein zu tragen Nun und immerbar gefaßt. Mimmer, Liebchen, wollt' ich truben Deines Lebens Beiterkeit.
Mue beine Launen lieben Wollt' ich mit Berträglichkeit.

Flügelichlage von bem Weischen Eragt bes Taubers frommer Sinn. Auch von bir, geliebtes Taubchen, Mahm' ich Alles willig bin.

Siefe mich bein Blick entweichen, Burnte nfir dein Angesicht, Trauernd wurb' ich von dir schleichen; Widerstreben tonne' ich nicht.

Bintteft bu, fo eilt' ich wieber, Rufte ben Berfohnungefuß, Gant' an beinen Bufen nieber, Und verlaufchte ben Berbruß.

Mührt, o Liebden! bich bie Beise Dieses Liebes? Hörest bu? — Ach! bie Ahnbung lispest leise Mir ein andres Schicksal gu.

Somud, ein wenig Comuet ber Wangen, Bieht mit ftarkerm Bauber an, Als bas innige Berlangen. Einer guten Ceele kann

Schone Bublen werben tommen, Berben bich um Liebe fiebn, Und bu wirt von beinem Frommen Bu bem Schönern übengehn.

Algu leicht genügt ben Ginnen An ber Schale Gleißweren, Gorglos, ob ber Kern barinnen Bahrheit, ober Luge fep, #:

Und wie oft gewann die Luge Ihr betriegerisches Spiel, Wann den Sinnen nur jur Onuge Ihrer Schale Reit gefiel.

Luge, gleich bem Farbenfpiele, Das ber Regenbogen zeige, Sat ber leeren Reite viele, Und mit biefen tauscht fie leicht.

Luge hat, ju Gram und Freude, Bortden, wie man gern fie bort; 'Ochworen tann fie bobe Gide, Bie fie Treu' und Bahrheit fcmort.

Ach! sie wird, bein Gerz zu ruhren, Toben, wie Verzweifelung. Eide werben dich verführen, Eide falscher hulbigung.

Dann werb' ich gur Geite treten, Beinend über beine Babl; Aber bennoch brunftig bethen, Mitten unter meiner Qual:

Daß bein Serz nicht übel wähle, Bas bein Auge wohl erkor.
Gott behüthe, liebe Seele, Gott behüthe bich bavor!

## Das barte Dabben.

Sch fab fo frep und wonnereich Die Tage mir entschlüpfen, Wie Bogelchen von Zweig auf Zweig Bey'm Morgenliebe bupfen.

Fragt jeden Sommerwind, ber hier Die Blumenau' erfrischet, Ob je ein Seufzer fich von mir In seinen Sauch gemischet!

Fragt nur ben stillen Bach im Rlee, Db er mich klagen borte? Ob Eine meiner Ihranen je Die kleinen Wellen mehrte?

Mein Auge fcante fallenhell Durch meilenlange Raume. Bie Gemf' und Eichhorn, fprang ich fchnell Auf Felfen und auf Baume.

So balb ich auf mein Lager fant, Entschlief ich ungestöret. Des Wächters horn und Nachtgesang hat nie mein Ohr gehöret.

Run aber find mir Luft und Scherz Und Muth und Kraft vergangen. Ein hartes Mabchen halt mein Berg, Mein armes Berg gefangen.

Run hauch' ich meine Seele ichier Erfeufzend in die Binde, Und girre kläglich bin nach ibr, Gleich einem kranken Kinde.

Mun muffen Bach und Klee genung Berliebter Babren faugen, Und graue Mebelbammerung Umwolkt bie mnntern Augen.

Mun barm' ich gange Rachte lang, Auf ichlummerlofem Lager, Die leichten Glieber matt und frank, Die vollen Wangen hager.

An meinem Leben nagt bie Buth Grausamer Seelengeper,, Magt Eifersucht auf frembe Gluth, Behrt mein verschmähtes Feuer.

Das harte Madden fiebt ben Somerg, Und mehrt ihn dennoch ftundlich. O Liebe, tennst du noch em herg, Wie dieses, unempfindlich ! — Sin einzig Lächeln voller Sulb Burd' allen Rummer lindern, Und ihre nicht erkannte Schulb, Balb tilgen, ober minbern.

Mich wedte wohl ihr fufer Con Noch aus bem Grabe wieber; Sa, war' ich auch im himmel schon, Er locte mich hernieber.

# Un den Traumgott.

Du Schwarmer um die Ruhebetten Von Moos und Flaum, D Bruder leichter Amoretten, Geliebter Traum! Was zeigest du mir Abeline'n So hold, so mild? Sie selbst ist mir jo nie erschienen, Wie dieses Bilb.

O Trauter, ift mein Glud bein Bille, Go eile nun Der Taufchung biefer schonen Sulle Dich abzuthun! Mimm an ein Wefen, wie bas Meine, Gebleicht, verzehrt, Und tief gebuct vom Gram erscheine, Der mich beschwert!

Den Geistern gleich, bie aus ben Thalern, Des Graun's erstehn, Und Nachts au ihren Lebensqualern Bergeltend gehn, Eritt mit ben Bliden und ben Mienen, Entlehnt von mir, Noch diese Nacht zu Abeline'n, Und sprich zu ihr: ۶,

"Du lachtest Sohn für Lieb' und Treue Auf mich herab; Mun weine beine bitt're Reue Mir nach in's Grab!" Dieß bring' in Aufruhr ihr Gewissen; Ihr Schlof entslieb', Und schluchzend unter Bahrenguffen Erwache Sie!

### Un bie Soffnung.

D beste holber Feen, Mit liebevollem Ginn, Bom himmel ausersehen, Bur Menschentrösterinn! Der schönten Morgenstunde, Cehüllt in Rosenlicht, Der Guada gleich am Munde, Der Honigrede spricht!

Du, die mich oft erheitert, Bernimm, o Hoffnung, mich! Mein frepes herz erweitert Zu Lobgesangen sich. Sie lodern mit bem Feuer Des frommen Dank's empor, O neig' auf meine Leper Lein allgefallig Ohr!

Als mit bem goldnen Alter Der Unschuld Glud entwich, Da sandten die Erhalter Gequalter Menschen bich, Daß du bas Unglud schwächtest, Des Lasters Riefensohn; Und Freuden wieder brachtest, Die mit ber Unschuld flohn.

Mun wandelt im Geleite Dir ewig Rube nach. Im Aufruhr und im Streite Mit graufem Ungemach, Ertheilest bu bem Muben, Eb' gang sein Muth erschlafft, Erquickung ober Frieden, Und neue Gelbenkraft.

Du scheuchest von bem Krieger Das Grauen ber Gefahr, Und tröstest arme Pflüger Im burren Mangeljahr. Aus Wind und lauem Regen, Aus Sonnenschein und Thau Berkundest bu ben Segen Der gart besproßten Au'.

Bon beinem Flügel büftet Ein Balfam für ben Schmerz; Bep feinem Weben lüftet Sich bas beklomm'ne Herz. Dein Obem hauchet Krafte Berwelktem Elend ein; Erstorb'ne kalte Safte Belebt bein milber Schein.

Du bift es, die dem Kranken Die Lodesqualen stillt, Mit wonnigen Gedanken Bon Zukunft ihn erfüllt, In feinen letten Traumen Das Parabies ihm zeigt, Und unter grünen Baumen Die Lebensschale reicht.

Die bu ten armen Sclaven Im bunkeln Schacht erfreust; Bon unverdienten Strafen Etlösung prophezeist, Dem im Tyrrhenermeere Die Last bes Ruders hebst, Und über ber Galeere Bie Frühlingswehen schwebst.

O Göttinn! Deine Stimme Tont der Berzweifelung, In ihrem tauben Grimme, Bioch oft Beruhigung. Dein holder Blick entwinket Sie gieriger Gefahr. Der Lodesbecher sinket, Der schon am Munde war.

Und ach! — Berfcmahte Liebe Brach' ihren Banderstab Getrost entzwen, und grübe Eich vor der Zeit ihr Grab. Doch bu hebst ihr im Leiben Das schlaffe Saupt empor., Und spiegelst ihr die Freuden Erhellter Zukunft vor. Das hat mein Gerz erfahren! — Schon lange ware mobl Bon meinen Trauerjahren Die kleine Summe voll; Schon hört' ich auf zu ftreben, Mir brach bas Auge schon:
Ich kam zurud in's Leben Auf beinen Schmeichelton. —

"Bielleicht, daß beiner Zahren Die lette balb verschleicht. Bie lange wird es mahren, So hauchest du vielleicht Den Seufzer ihr entgegen, Dem Lieb' und Glud verlieh'n, Die Harte zu bewegen, Die unempfindlich schien.

Und blieb ihr Berg hienieben Auch immer unerweicht, So ift fie bir beschieben Im himmel noch vielleicht; Im himmelreich, wo Liebe Die Geelen all' erfüllt, Und jede Bruft die Triebe Der andern Bruft pergilt.

Wann, sonder Erbenmangel, Dein Reit in Fulle blubt, Und Anmuth holder Engel Dein Antlit überzieht; Bann fich gur Engelfeele Die beinige verschönt, Und himmilich beine Reble Bur himmelebarfe tont:

Dann, füßer Lohn ber Treue! Beschleicht bie leere Bruft Erbarmen ober Reue, Boll reiner Liebeslust. In Ebens schönster Laube Beseligt Liebe bich. — " O Paradiesesglaube, Erhalt' und starte mich!

#### Baccus.

Doch, brey Mahl bober als Apoll, Soll Bater Bacque leben! Bebn Berge, bicht von Lorbern voll, Gut Einer mir voll Reben.

Um Phobus fteilen Beliton Serricht Noth in ben Provingen. Er und ein Pring vom Libanon,! Was find fie! Bettelpringen

Gewiß gar kummerlichen Gold Erwirbt ihm feine Leper, Wiewohl er prable, fle fen von Gold Und gang entsetzlich theuer.

Ihm borgt auf feinen Kindertanb Rein Kluger einen heller. Gang anders reift ein Unterpfand Aus Bater Evan's Keller.

3war miffen wir, wie ftolg Apoll Mit Sang und Klang sich blabet, Doch scheint's, baf sich auch Bacchus wohl Auf Sang und Klang verstehet.

Wie mag im Offnen am Parnas Gein Kammerton behagen? Da follte Bachus Juchen baß Un's Ohr ber Kenner schlagen. Auf! biefen laßt jum Shugpatron Des Gelikons uns weiben. Beit beffer wird burch feinen Lohn Die Dichterjunft gebeiben.

Bertilgt ben alten Lorberhain! Pflangt Reben an die Stelle! Das Seibelberger Fag voll Bein Rollt auf die Roghuf. Quelle.

Alebann wird unfer neuer Staat Der großen Welt gefallen! Gern wird ber Furft und ber Pralat Bu unferm Berge mallen.

Man febte ja nach altem Brauch Bieber bort allzu nüchtern. Drum blieben bie neun Jungfern auch Bon je und je fo fchuchtern.

Sa! gapften fie fich ihren Trank Aus Bacchus Rektartonnen, Die jagten Blöbigkeit und Zwang In's Klofter zu ben Nonnen.

Furwahr! Sie ließen nicht mit Mus' Bur fleinsten Gunft sich zwingen; Und ungerufen murben sie Uns in die Arme fpringen.

# Das Dorfden.

Ich rühme mir Mein Dorfden bier! Denn fconre Muen, Als rings umber Die Blide fcauen, Blubn nirgends mebr. Beld ein Gefilde, Bum iconften Bilbe Für Dietrich's Bant! Sier Gelfenwand, Dort Abrenfelber Und Biefengrun, Dem blaue Balber Die Grange giebn! Un jener Bobe Die Ochaferen, Und in ber Rabe Mein Gorgenfren! Co nenn' ich meine Beliebte, fleine Einstebelen, Worin ich lebe, Bur Luft verftedt, Die ein Gewebe Bon Ulm' und Rebe Grun überbectt.

Dort frangen Coleben Die braune Kluft, Und Pappeln weben In blauer Luft. Dit fanftem Riefeln Schleicht bier gemach Auf Gilberkiefeln Ein beller Bad; Rließt unter 3meigen, Die über ibn Gich wolbend neigen, Bald foudtern bin; Lagt balb im Spiegel Den grunen Sugel, Bo Cammer gebn, Des Ufere Bufchchen . Und alle Fischchen 3m Grunde febn. Da gleiten Ochmerlen Und blafen Perlen. 3br fcneller Lauf Geht bald hinnieber, Und bald berauf Bur Blache wieber.

Schon ift die Flur; Allein Elife Macht sie mir nur Bum Paradiese.

. Der erste Blick Des Morgens wecket

Much unfer Glud. Mur leicht betedet, Subrt fie mich bin, Bo More'ns Beete Die Roniginn Der Morgenrotbe Mit Thranen nagt, Und Perlen bligen Bon allen Grigen Des Grafes läßt. Die Rnofpe fpaltet Die volle Bruft; Die Blume faltet Gid auf jur Luft. Gie blubt, und blubet . Doch fconer nicht, Mis bas Beficht Elife'ns glubet.

Bann's heißer wirt, Geht man selbander
Zu dem Mäander, Der unten irrt.
Da sinkt zum Babe
Der Schäferinn
An bas Gestade
Das Röckhen bin.
Soll ich nicht eilen,
Die Lust zu theilen?
Der Tag ift schwül,
Geheim die Stelle,

Und flar und fühl Die Babequelle.

Ein leichtes Mahl
Mehrt dann die Zahl
Bon unsern Freuven.
In weichem Gras,
An Pappelweiden,
Steht zwischen Bepben
Das volle Glas.
Der Trunk erweitert
Run balb das herz,
Und Bis erheitert
Den sanften Scherz.

Sie kommt, und winket, Und ichenkt mir ein, Doch lachend trinket Die felbit ben Bein; Fliebt bann und bunket Cich gut versteckt; Doch balb entbeckt, Muß sie mit Kuffen Den Frevel bugen.

Drauf mischet sie Die Melodie Der sußen Kehle In das Ah: Der Philomele, Die so voll Seele Nie sang, wie sie, So girkeln immer guft und Genug, Und Uberbrug

Befällt une nimmer.

D Geligfeit! Daß boch bie Beit Dich nie-gerftore! Mir frifches Blut; Ihr treuen Muth Und Reit gemabre! Das Gtud mag bann Dit vollen Banben In Jebermann, Der fcbleppen fann, Sich arm verschwenden. 3ch feb' es an, Entfernt vom Reibe, Und ftimme bann Mein Liedchen an, -Bum Sang ber Freude; 36 rubme mir Mein Dorfchen bier !

### Sabriele.

D wie schön ist Gabriele,
O wie schön, an Geet' und Leib's Ofters abndet meiner Geele,
Diese sen kein Erdenweib.
Fast verklart, wie himmelebraute,
Ist sie fehllos gang und gar.
Heiliger und schöner war
Nur die hochgebenedeite,
Die ben heiland uns gebar.

# Mmor's Pfeili

Amor's Pfeil hat Wiberspigen, Ben er traf, ber laff' ihn figen, Und erbuld' ein wenig Schmerg! Ber gepruften Rath verachtet, Und ihn auszureiffen trachtet, Der zerfleischet gang sein Berg.

## Lieb' und Lob der Schonen.

Sch will bas Berg mein Leben lang An Lieb' und Lob ber Schonen, Und meine Laute, meinen Sang An Lieb' und Lob gewöhnen.

Denn lange; lange hat es icon ... Unakreon erprobet: Bichts bringt dem Ganger füßern Lohn; Als wenn er liebt und lobet.

Wer fich auf Lieb' und Cob verftebt, Auf Lieb' und Lob ber Madden, Der ift und bleibt ber Leibpoet An Putifc, Rahm und Rabden:

Boblan, o Caute, stimme bich Bu Cob. und Liebessonge! Rein Mabdenherz verschließe sich Bor beinem Zauberklange.

Man wird für diefen Wohlgenuß Gar lieblich Dank mir nicken; Und werben Sandedruck und Ruß Richt felten mich erquicken.

Es wird mir manche ichone Sand Ein Pfund ber Suld vergeiben, Bald wird fie mir ein Bufenband, Bald eine Code weihen. Bey'm Spiel und Tange werben mir Die Coonften immer winten, Und, die ich forbre, werden schier Eich mehr als Undre dunken.

Geliebt, geehrt bis an mein Biel, Bon einer Flur zur andern Werd' ich mit Garg und Cautenspiel Gerben gerufen mandern.

Und, mann ich langst jur Rube bin, Und unter Ulmen schlafe, Co weibet gern bie Schaferinn Noch um mein Grab bie Schafe.

Sie fenkt, gelehnt auf ihren Stab, Ihr Muge, fencht von Schmerzen, Auf meines Sugels Moos herab, Und klagt aus vollem herzen:

"Du, ber fo holbe Lieter fcuf, Co holbe, fuße Lieber! D wedte bich mein lauter Ruf Aus beinem Grabe wieber!

Du wurdeft mich nach beinem Brauch Gewiß ein wenig preifen. Dann hatt' ich ben ben Schwestern auch Ein Liebchen aufzuweisen.

Dein Schmeichelliebchen fang' ich bann, Sollt' auch die Mutter fcelten. D lieber, fuger Lepermann, Bie wollt' ich's bir vergelten!"

Dann wird mein Geift, wie Sommerluft, Mus feiner Allme Zweigen Bu ihr herunter auf die Gruft, Gie anzuweben, fteigen;

Wird durch bes Biefenbaches Robr, Und Blatter, die fich frauseln, Ein Lied in ihr entzucktes Ohr Bu Lob und Liebe faufeln.

# Un Agathe.

ach einem Gefprache uber ihre irdifden Leiben und Ausfichten in bie Emigfeit.

Mit dem naß geweinten Schleper Lofch' ich meine Thranen aus; Und mein Auge schauet freper Uber Zeit und Grab hinaus.

Geift erhabner Prophezenung, Gottes Geift erleuchtet mich ! Lebensodem jur Erneuung Beht gewiß auch über mich.

Jebes Drangfal biefes Lebens, Go bein weiches Berg gebruckt, Beuget, bag bu nicht vergebens Oft nach Troft binaus geblickt.

Nein! Richt fcwelgendem Gewurme Mun und immerbar ein Raub, Noch ein Spiel ber Erbenfturme Bleibet guter Herzen Staub.

Rein! In biefe Buffenepen Sind wir ewig nicht gebannt. Reine Babre barf uns reuen; Denn fle fiel in Gottes Sand.

Bas auf biefe burren Auen Bon ber Unfchuld Thranen fallt, Bird gesammelt, zu bethauen Die Gefilbe jener Belt;

Die Gefilbe, wo vom Schnitter Die ber Schweiß ber Mube rann, Deren Ather fein Gewitter Und fein Nebel truben fann.

Seufger, beines Grames Zeugen Berben auf gen himmel gebn, Werben einst von Palmenzweigen Kublung bir berunter mehn.

Von bem Schweiße beiner Muben, Der hier Undantbaren quilt, Berden bort einst Blumen bluben, Wie fie hier kein Leng enthüllt.

Mann Verfolgung ihren Roder Endlich auf bich ausgeleert; Wann bein Golb fich, por bem Ochwacher Geines Glanges, rein bemabrt;

Und, zur Erntezeit ber Saaten, Da bas Korn geworfelt wird, Ausgestreuter Sbelthaten Reine Frucht im Siebe fcmirrt. - Seil ber iconften iconer Stunden, Die fich um bein Leben brebn, Die, vom Stlavengwang entbunden, Dich gur Frepheit wird erhobn! -

Beuch mich bir, geliebte Fromme, Un ber Liebe Banben nach! Daß auch ich zu Engeln tomme, Beuch, bu Engel, bir mich nach!

Dich begleite jebe Bahrheit, Die bu schmeichelnd mir vermahlt, Bu bem Urquell aller Klarbeit, Bo fein Reit fich mehr verhehlt!

#### Danflieb.

Mugutiger, mein hochgefang Frohlode bir mein Leben lang! Dein Nahme fen gebenebeit, Bon nun an bis in Ewigkeit!

O Gott! Un meiner Mira Bruft Durchschauert mich die fromme Luft. Ten du erschufft, ber Traube Gaft, Gibt meinem Liebe Schwung und Kraft.

Im Wonnetaumel thut mein Mund, Du Geber, beine Gaben fund! Rug, Freudenmahl und Becherklang Entweihen keinen frommen Cang.

Dieß fuße Madden, welches mir Den himmel tuffet, bantet bir, Dir bantt es feurig mein Gefang! Bie meine Liebe flammt mein Dank.

Die Tenne zollt mit ihre Gift; Mir zinfen Garten, Forst und Trift; Bon mancher edeln Kelter fleußt Für mich der Traube Teuergeift.

Auf Rebenbergen, fern und nah', Am hoben Kap, ju Mallaga, Bu Sochheim, Cypern und Burgund Troff Nektar icon für meinen Mund. Auch mir führt, unter Taufenben, Das reiche Schiff aus Indien Gewürz und eble Spezeren, Und Saba's Bohnen mit berben. —

Ber gabit die Gaben alle! Ber! Bablt Jemand auch ben Sand am Meer! Ift Jemand; ber am Firmament Die Summe ber Geftirne nennt?

Bon biefer Ungabl weg ben Blid! Burud, mein Geift, in bich gurud! In biefem eng' umichrantten Bau, Gott, welcher Gaben Bunberfcau!

Du flogeft Geift ben Merven ein, Mit Kraft erfüllt du mein Gebein, Erromft in die Abern reines Blut, Und in die Bruft gefunden Muth.

3ch fühle beinen schönen Man, Und Philomelens Meloben, Des Commers wolluftvolle Luft, Der Blume Farbenglang und Duft.

Bor Laufenben gab beine Gunft Des Liebes und ber harfe Runft In meine Reble, meine Sanb; Und nicht jur Schanbe für mein Lanb!

Daß meine Phantafen, voll Kraft, Bernichtet Belten, Belten ichafft, Und höllenab, und himmelan Sich fenken und erheben kann; Daß heller meinem wadern Geiff . Sich die Ratur ber Dinge weift, Und bag ich, wie nicht Jetermann, Bon Bahrheit Irrihum fondern fann;

Daß ich, von frenem Bieberfinn, Rein Bube nimmer war und bin, Die werben tann mein Leben lang, Durch Schmeichelepen ober Zwang:

Des freuet meine Seele fic, Und meine Lippe preiset bich! Dein Mahme sey gebenebent, Bon nun an bis in Ewigkeit!

#### Winterlieb.

Der Binter hat mit kalter hand Die Pappel abgelaubt, Und hat das grüne Mangewand Der armen Flur geraubt! Hat Bilimchen, blau und roth und weiß, Begraben unter Schnee und Eis-

Doch, liebe Blumden, hoffet nicht Bon mir ein Sterbelied. Ich weiß ein holdes Angesicht, Wo Schönheit ein erzieht. Blau ift bes Augensternes Rund, Die Stirne weiß, und roth ber Mund.

Bas fummert Amfel mich im Thal? Bas Nachtigall im Gain? Denn Molly trillert hundert Mahl Co hell und filberrein. 3hr Athem-ift wie Frühlingsluft, Erfüllt mit Hyacinthenduft.

Bann mich ihr Purpurmund begabt; Ich, welch ein Boblgenuß!
Die Ertbeer' und die Rirsche labt Micht sußer, als ihr Ruß. —
D Man, was frag' ich viel nach dir ?
Der Frühling lebt und webt in ihr:

### gen orei

Lenore fuhr um's Morgenroth Empor aus schweren Traumen:
"Bift untreu, Wilhelm, ober tobt? Wie lange willft bu faumen?"—
Er war mit König Friedrich's Macht Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben.

Der Rönig und die Raiferinn, Des langen Habers mube, Erweichten ihren harten Sinn, Und machten endlich Friede; Und jedes heer, mit Sing und Sang, Mit Paukenschlag und Kling und Rlang, Beschmuckt mie grünen Reisern, Bog heim zu seinen haufern.

Und überall all überall;
Auf Wegen und auf Stegen,
Bog alt und jung dem Jubelschall
Der Kommenden entgegen.
Gottlob! rief Kind und Gattinn laut;
Willfommen! manche frohe Braut.
Ach! gber fur Lenore'n
Bar Gruß und Ruß verloren.

Die frug ben Bug mohl auf und ab, Und frug nach allen Nahmen; Doch keiner war, ber Kundschaft gab, Bon Allen, so ba kamen. Als nun bas Heer vorüber war, Berraufte sie ihr Rabenhaar, Und warf sich hin zur Erbe, Mit wüthiger Gebeibe.

Die Mutter lief wohl bin ju ihr: — , Ach, daß sich Gott erbarme! Du trautes Kind, mas ist mit bir?" — Und schloß sie in die Arme. "O Mutter, Mutter! bin ift bin! Mun fabre Belt und Alles bin! Lep Gott ift fein Erbarmen. O meh, o weh mir Armen!" —

"Silf Gott, hilf! Sieh uns gnabig an! Rind, beih' ein Baterunfer! Bas Gott thut, bas ift wohl gethan. Gott, Gott erbarmt sich unfer!" — "O Mutter, Mutter! Eitler Wahn! Gott hat an mir nicht wohl gethan! Was half, was half mein Bethen? Mun ift's nicht mehr vonnöthen." —

"Hilf Gott, hilf! Ber ben Bater tennt, Der weiß, er hilft ben Kindern. Das hochgelobre Gaframent. Bird beinen Jammer lindern." "O Mutter, Mutter! was mich brennt, Das lindert mir fein Sakrament! Rein Sakrament mag Leben Den Lödten wiedergeben." —

"Hor', Kind! wie, wenn ber falfche Mann, Im fernen Ungerlande, Sich feines Glaubens abgethan, Bum neuen Shebande? Laß fabren, Kind, fein herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewinn! Wann Geel' und Leib sich trennen, Wird ihn fein Meineid brennen."

"O Mutter, Muttet! Sin ift bin! Berloren ift verloren! Der Lod, ber Lod ift mein Gewinn! O mar' ich nie geboren! Lifch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb bin, ftirb bin in Nacht und Graus! Bey Gott ift fein Erbarmen. O web, o web mir Urmen!"

"Hilf Sott, hilf! Geh' nicht in's Gericht Mit beinem armen Kinde! Gie weiß nicht, was die Zunge spricht. Behalt' ihr nicht die Gunde! Ach Kind, vergiß bein irdisch Leib. Und bent' an Gott und Seligkeit! Su wird boch beiner Seelen Der Brautigum nicht fehlen."

"D Mutter! was ist Seligkeit? D Mutter! Was ist Holle? Bep ibm, ben ibm ist Geligkeit, Und abne Wilhelm Holle! — Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb bin, stirb bin in Nacht und Graus! Ohn' ibn mag ich auf Erben, Mag bort nicht felig werben." —

So wüthete Beezweifelung
Ihr in Gehirn und Abern.
Gie fuhr mit Gottes Borfehung
Bermeffen fort zu habern;
Berfchlug ben Bufen, und zerrang
Die Sand, bis Sonnenuntergang,
Bis auf am himmelsbogen
Die gulbnen Sterne zogen.

Und außen, berch! ging's trap trap trap, Als wie von Rosseshufen; Und klierend stieg ein; Ringer ab, An des Geländers Stufen; Und horch! und horch! den Pfortenring Gang lose, leise, klingling! Dann kamen durch die Pforte Bernehmlich diese Worte:

Molle Bolla! Bou' auf, mein Kind! Schläft, Liebchen, ober wacht du,! Wie bift noch gegen mich gefinnt! Und weinest ober lachft bu ?... Burgere Gebichte 1. Band. "Ud, Bilhelm, bu? . . Go fpat ben Racht? . . Geweinet hab' ich und gewacht: Uch, großes Leid erlitten! Wo kommft bu ber geritten?"

"Wir fatteln nur um Mitternacht." Weit ritt ich ber von Bohmen. Ich habe fpat mich aufgemacht, Und will tich mit mir nehmen." — "Ach, Wilhelm, erft berein geschwind'! Den Sageborn burchfaust ber Winb, Berein, in meinen Armen, Sergliebster, zu erwarmen!"

"Laß faufen burch ben Sageborn, Laß faufen! Der Rappe scharrt; es klirrt ber Sporn. Ich barf allbier nicht hausen. Romm, schürze, spring' und schwinge bich Auf meinen Rappen hinter mich! Duß heut noch hundert Meilen Mit bir in's Brautbett eilen."

"Ach! wolltest hundert Meilen noch Mich heut in's Brautbett tragen? Und horch! es brummt die Glorfe noch, Die elf schon angeschlagen." — "Sieh hin, sieh ber! der Mond scheint hell. Wir und die Todten teiten schnell. Ich bringe dich, jur Wette,

"Sag' an, wo ift bein Rammerlein? Bo? wie bein Sochzeitbettchen?" — "Beit, weit von hier! . . Still, fühl und klein! . . Sechs Bretter und zwep Brettchen!" — Sat's Raum für mich?" — "Für dich und mich! Ramm, schürze, spring' und schwinge bich! Die Sochzeitgaste hoffen; Die Rammer steht uns offen." —

Schon Liebchen schliegte, sprang und schwang Sich auf bas Roß bebenbe; Wohl um ben trauten Reiter schlang Sie ihre Liljenhande; Und hurre hurre, bop hop hop! Ging's fort in sausenbem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Ries und Funten stoben.

Bur rechten und zur linken Sand, Borbey vor ihren Blicken, Bie flogen Anger, Beid' und Cand! Bie bonnerten bie Brucken! — "Graut Liebchen auch? . . Der Mond scheint hell! Hurrah! die Tobten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Tobten?" — "Ach nein! . . Doch laß bie Loten!" —

Bas Klang bort für Gefang und Klang? Bas flatterten bie Raben? . . Sorch Glockenklang! horch Lobtenfang! "Laft uns ben Leib begraben!" Und naber jog ein Leichenzug, Der Garg und Lobtenbahre trug. Das lied war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

"Nach Mitternacht begrabt ben leib, Mit Klang und Sang und Klage! Jest führ' ich heim mein junges Weib. Mit, mit zum Brautgelage! Komm, Küster, hier! Komm mit bem Chor, Und gurgle mir das Brautlied vor! Komm, Pfaff, und sprich den Segen, Eh' wir zu Bett und legen!"

Still Klang und Sang... Die Bahre fcmanb...
Gehorfam feinem Rufen,
Ram's, burre hurre! nachgerannt,
Sart hinter's Rappen Bufen.
Und immer weiter, bop hop bop!
Ging's fort in faufendem Galopp,
Daß Rog und Reiter schnoben,
Und Ries und Funken stoben.

Bie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Baum' und heden!
Bie flogen links, und rechts, und links Die Dorfer, Stadt' und Fleden! —
"Graut Liebchen auch!.. Der Mont scheint heu!
Hurrah! die Todten reiten schneu!
Graut Liebchen auch vor Todten ?"
"Ach! Laß sie ruhn, die Sobten."

Und bas Gefindel, bufch bufch bufch Ram hinten nochgeprafielt, Bie Birbelwind am Safelbufch Durch burre Blatter raffelt. Und weiter, weiter, bop hop bop! Ging's fort in fausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Ries und Kunken ftoben.

Wie flog, was rund bern Mend beschien, Wie flog es in bie Frene!
Wie flogen ober über bind nath.
Der himmeb und die Sternet.
"Grant Liebchen auch? !!Der Mond scheint, ben!
Hurrah! die Tobten reiten schnell!
Grant Liebschen auch von Tobten!"
"D weh! Laß ruhn die Tobten!"

"Rapp'! Rapp'! Mich blinkt der Sahn schon ruft. ... Bald wird der Sand verrinnen . . Rapp'! Rapp'! Ich wittre Morgenluft . . . Rapp'! Tummle dich von hinnen! Bollbracht, vollbracht ift unfer Lauf! Das Sochzeitbette thut fic auf, Die Lobten reiten fcnelle! Wir find, wir find jur Stelle." — -

Rafc auf ein eifern Gitterthor Ging's mit verhängtem Bügel.
Mit schwanker Gert' ein Schlag bavor Berfprengte Schloß und Riegel,
Die Flügel flogen klirrend auf,
Und über Graber ging ber Lauf,
Es blinkten Leichensteine
Mund um im Mondenscheine.

Ha fieh! Sa fieh! im Augenblick, Suhu! ein gräflich Wunter! Des Reiters Koller, Orück für Stück, Fiel ab, wie mürber Zunder. Bum Schabel, ohne Zopf und Schopf, Zum nackten Schabel ward fein Kopf; Sein Körper zum Gerippe, Mit Stundenglas und Sippe.

Soch baumte fic, wift fchnob ber Rapp', Und fprühte Feuerfunken; Und bui! mar's unter ihr hinab Berschwunden und versunken.
Geheul! Geheul aus hoher Luft, Gewinsel kam aus tiefer Gruft.
Lenore'ns Gerz, mit Beben, Mang zwischen Tod und Leben,

Munt tanzten wohl bey Mondenglang, Mund um herum im Kreise, Die Geister einen Kettentang, Und heulten biese Weise:
"Gebuld! Gebuld! Wenn's Herz auch bricht!
Wit Gott im Himmel habre nicht!
Des Leibes bist bu ledig;
Gott sep ber Geele gnabig!"

r is test to Co

Ben bem Grabe,

neines guten Grofvaters;

Jacob Philipp Bauer's

Rube, fuge Rube fcmebe, Friedlich über dieser Gruft! Miemand spotte dieser Afche, Die ich jest mit Thranen mafche, Und tein Fluch erschüttre diese Luft!

Denn bem Frommen, ber hier folnumert, Galt ber Werth ber Reblichkeit. — Was vordem, in golbnen Jahren, Deutsche Biebermanner waren, War er ben Genoffen feiner Zeit: —

Diefer Bieberfeele Fleden Ruge teine Lafterung! Denn was Fleden war, rermobert; Mur ber himmelofunte lobert Einft, geläutert, jur Verherrlichung.

Ach! Er mar mein treuer Pfleger, Bon bem Wiegenalter an. Bas ich bin, und was ich babe, Gab ber Mann in diesem Grabe. Alles bant' ich bir, bu guter Mann! Rube, fuse Rube fcwebe -Friedlich über biefer Gruft! Bis ber himmlische Belohner Ihren ehrlichen Bewohner, Seine Krone zu empfangen, ruft.

# Des armen Gudden's Graum,

Ich traumte, wie um Mitternacht Mein Falicher mir erschien. Fast schwar' ich, bag ich hell gewacht, So bell erblickt' ich ihn.

Er zog ben Treuring von ber Sand Und ach! zerbrach ibn mir. Ein wafferhelles Perlenband Warf er mir bin bafür.

Drauf ging ich wohl an's Gartenbeet, Bu ichaun mein Myrtenreis, Das ich jum Kranzchen pflanzen that, Und pflegen that mit Fleiß.

Da rif entzwey mein Perlenband, Und eh' ich's mich verfah, Entrollten all' in Erb' und Sand, Und feine war mehr ba.

Ich fucht' und fucht' in Angft und Schweiß, Umfonft, umfonft! Da fchien Bermandelt mein geliebtes Reis In bunkeln Rosmarin.

Erfüllt ift langst bas Nachtgesicht, Ach! langst erfüllt genau. Das Traumbuch frag' ich weiter nicht, Und feine weise Frau. Mun brich, o Berg, ber Ring ift bin! Die Perlen find geweint! Statt Mprt' erwuchs bir Rosmarin! Der Traum hat Tob gemeint.

Brich, armes Berg! Bur Lobmetron' Erwuchs bir Rosmarin. Berweint find beine Perlen icon, Der Ring, ber Ring ift bin!

## Das Lob Seleneins.

Um Tage ihrer Wermahlung.

D Brautigam', welch eine Braut Birb beinem Arm gur Beute; Ben meiner Leper fcmobr' ich's laut! Die Krone schoner Braute!

Ber zweifelt, wandre bin und ber, Rings um bie alten Gleichen! Rein iconres Fraulein findet er, In allen Ronigreichen. —

Ihr Blid verheißt ein Paradies; Die Bang' ift Morgenröthe; Und ihre Stimme tont fo fuß, Bie König Friedrich's Flote.

Noch mehr! Des Dichters Phantafen Berrath es feiner Leper, Daß ihre Lippe fuger fen, 2018 Honig und Tokaper.

Ihr ichlanker Buchs . . . Doch, wie vermag Ich jeben Reit zu fingen? Raum reicht' ein langer Gommertag, Ihr Loblieb zu vollbringen. Sie weichet nicht in Griechenland Der fonen Rahmensichwester; Doch halt ihr Berg bas goldne Baub Der Liebestreuz fester.

Sie hatten, in ber Bundepzeit Der Riefen und ber Mohren, Die Paladine weit und breit Bur Dame fich ertoven.

Ihr Nahme bart' im Feldpanier Den Rittern Muth geschimmert, Und Schilb' und Langen im Turnier Bu tausenden gertrummert.

Bar' fie geboren auf ber Flur, In jenen goldnen Jahren, Als ritterliche Langen nur Noch hirtenstäbe waren,

So batt' um fie, in Flur und Sain, Ein jedes Lied geworben. Bohl Mancher war' in Liebespein, Nach Schaferart, gestorben. —

Sieh, folde Braut zieht beine Sand Sinweg aus unfern Bliden. Bie neiben wir bas frembe Land, Das helena foll fcmuden!

Ach! welche Nachbarinn ersegt Sie unsern Nachbarschnen? Und welche wird die Reigen jest, Wie Helena, verschönen? Du mußteft wohl mit blankem Speer, D Mann, fie erft erwerben, Und billig fchaferlich vorher Ein Paar Mahl für fie fterben! —

Doch wirst bu kunftig, ohne Leib, Gie auf ben Sanben tragen, Und immer, nach Berbienst, wie heut, Ihr Honigwortchen sagen,

Go fen es brum! Bir laffen fie . In Frieden unfertwegen. Die Liebe fegne bich und fie, Mit ihrem beften Gegen!

### Minnefold.

Wem ber Minne Dienst gelinget, D wie hoch wird ber belohnt! Reinen bessern Lohn erringet, Wer bem größten Raiser frohnt. Denn, mit Zepter, Kron' und Golb, Frohnt er selbst um Minnesold.

Bas find Golb und Ebelfteine? Bas bes Mogols Perlenpracht? Minnefold ift boch alleine, Bas auch reich bie Bergen macht. Perlen, Ebelftein und Golb' Rahm' ich nicht für Minnefold.

Minnefold laft Amt und Ehren, Goldnen Sporn und Ritterschlag, Laft uns ohne Neid entbehren, Was der Raifer geben mag. Ehre lacht nicht halb so holb, Als der Minne Frendenfold.

Mirgends labet wohl hienieben Roch ein Bohlgenuß fo füß. Gußeres ift nur beschieben Seligen im Paradies. Guß ift, was die Biene zollt; Sußer bennoch Minnesold. Minnesold ift aller Freuden, Aller Freuden Mark und Saft; Minnesold hat aller Leiden, Aller Leiden Heilungekraft. Bas der Balfamftaud' entrollt, Heilet nicht, wie Minnesold.

Minnefold lehrt frey verachten Aller Fahrlichkeiten Noth, Flammen, Bafferstuthen, Schlachten, Lehrt verschmaben jeden Sob. Sturb' ich nicht für Ruhm und Gold, Sturb' ich boch für Minnesold.

Auszuspenben alle Sabe, Bu verbluten mit Gebuld, Bar' ein Scharflein Armengobe, Für ber Minne Dank und Hulb. Den Verluft von Gut und Blut Macht ber Gold ber Minne gut.

D, so will ich immer harren, Immerbar, mit ftetem Muth; Im Decemberfroft erstarren, Schmachten in bes Heumonds Gluth. Denn bas Alles lohnt ber Sold, Den getreue Minne zollt.

# Die bepben Liebenben.

Ein Andrer werb' um Ehr' und Gold! Ich werb' um Liebe bep Selinde'n. Mich kann allein ihr füßer Sold An allgetreue Dienste binden. Das Glück läßt manchen Chrenmann In seinem Dienst' umsonst verderben. Allein bep treuer Liebe kann Der hirk auch sichern Sold erwerben.

Ich bin tein großer reicher herr, Und fie ift teine Dame. Doch hold, auch ohne Pruntgezerr, Ertlingt ein turzer Schäfernahme. Dagegen bergen wir uns fren, Gind sicher vor Verratherrucken, Auch schielet teine Svötteren, Bann wir uns Knie und hande brucken

Der Prunt der hochstaffierten Runft, Selbst die Natur im Feperkleibe, Berauben nie sie meiner Gunft, Denn fie beschämt an Reigen beyde. Das taufendstimmige Concert Der Lerchen und der Nachtigallen Ift mir taum halb so lieb und werth, Wann ihre Golotriller schallen.

Im Denken ift sie Pallas gang, Und Juno gang am ebeln Gange, Terpsichore bey'm Freudentang, Euterpe neidet sie im Sange; Ihr weicht Aglaja, wann sie lacht, Melpomene bey sanfter Rlage, Die Wollust ist sie in der Nacht, Die holde Sittsamkeit bey Tage.

Des Morgens, welch ein Mahlerbild! Ballt fie hervor in leichtem Kleite, Noch ungeschnurt, und halb verhüllt Mur in ein Mantelchen von Scibe. Entringelt auf die Schulter finkt Die Salfte golbner Locken nieber. Bie bann ihr rafches Auge blinkt, So blinkt bas Licht aus Quellen nieber.

Natur und Einfalt helfen ihr, In ihrem kleinen Morgentischen. Des Bufens und des Sauptes Zier Sind Ros' und Myrt' in einem Buschen. Zu ihren Bangen wurde nie Ein Pinsel in Karmin gerauchet; Und doch, wie Nosen, blüben sie, Von Frühlingsodem aufgehauchet.

Bann fie an ihrem Lifden fitt, Do werd' ich icherzend bingeminker: "Komm, ichmude felbst bein Madden itt, Bie beiner Laun' am besten buntet!" Und mich beflügelt ihr Geboth, Gie unvermuthet zu umfangen. Dann schminkt mit hohem Morgenroth Mein Ruß die jugenblichen Wangen.

Ihr haar im Naden reiget mich Bu hundert kleinen Thorenspielen. Faft nimmer mube kann man fich In diefen seidnen Loden wühlen. Sie augelt nach dem Spiegel bin, Belauschet meine Nederepen; Sie schilt, daß ich ein Tandler bin, Und freut sich doch der Tandeleyen.

Drauf leg' ich ihr die Ochnftbruft an. Bor Bonne beben mir die Sande.
Das Band gerreißt, fo oft es kann,
Damit die Arbeit spater ende.
Bie schnell bin ich nicht stets bereit,
Oo liebe Dienste ju verrichten!
Doch schneller noch, jur Abendzeit,
Das Berk bes Morgens zu zernichten.

Nun schlinget meine kubne Sand, — D Liebe, Liebe, welche Gnade! — Ein sanft gestammtes Rosenband Ihr zierlich zwischen Knie und Wabe. Wie mir bas Blut zu Herzen stürzt! Nicht schöner wies sie Atalante, Da sie um's Jawort, boch geschürzt, Mit ihren Freyern wetterannte.

Mun schwebt die Grazie por mir, Schlägt mit ben Silberfüßchen Eriller, Und tanget bin an das Klavier, Und singt ein Lieb, nach Weiß, von Miller, Mit welcher Wolluffülle schwellt Mein Berz ber Zauber ihrer Kehle! Hinweg aus dieser Unterwelt, Gen himmel singt sie meine Svele!

Der Morgen eilt, man weiß nicht wie. Bur Mahlzeit ruft die Küchenschelle. Ihr gegen über, Anie an Anie, Und Fuß an Fuß, ift meine Stelle. hier treiben wir's, wie froh und fren! Und feffelt tein verwünschter Britter. Die beste Fürstenschmauseren Ift gegen solch ein Schmauschen bitter-

Selinde schenkt mir Nektar ein. Erst aber muß sie selber nippen. Hierauf trebenget sie ben Bein Mit ihren sußen Purpurlippen. Der Pfirsich, bessen garten Flaum Ihr reiner Perlengahn verwundet, Bie lustern macht er Zung' und Gaum! Wie silf mir bieser Pfirsich mundet!

Nach Tifche lagt auf ihrer Bruft Mein hingefuntnes Saupt fich wiegen. Bon Bein berauschet und von Luft, Bill faft bie Sprache mir verstegen. Sin volles Herz gibt wenig Klang; Das leere klingt aus allen Lönen. Sie fühlet dennoch seinen Drang; Und ach! versteht sein stummes Gehnen.

Jest wird ber Golden bang' um's Gerg. Ein Mabden ift ein banges Wefen. Sie reichet mir, aus lofem Scherz, Berwirrten Zwirn, ihn aufzulöfen. Zwar findet sie mich ungeschickt, Doch sucht sie mich nur hinzulepern. D Lift! Indem sie ber sich buct, Muß sich ihr Bufen selbst entschlepern.

Ein rafder Blid wird hingefandt; Allein ber Dieb lagt fic betreten.:... Ein Streich von ihrer weichen Sanb Racht auf ber Stell' ihr Schamerröthen. Dann rudt fie weg und spricht nicht mehr, Bebedt ihr Auge, macht bie Blinbe; Lauscht aber burch bie Finger ber: Bie ich die Krantung wohl empfinde?

Dann fpiel' ich einen Augenblick, Doch nur verstellt, ben Tiefbetrübten; Und sie, o Wonne! springt zurück, Versöhnt sich mit dem Vielgeliebten, Umhalset ihn, weiß nicht genug Mit süßen Nahmen ihn zu nennen, Und Mund und Wange, die sie schlug, Fühlt er von tausend Kuffen brennen. Bobl hundert launen, fraus und hold Umflattern taglich meine Traute. Bald fingt und lacht, bald weint und schwollt Bald klimpert fie auf ihrer laute, Tangt hin und wieder, bliggeschwind', Bringt bald ein Buchelchen balb Karten, Bald freut sie Alles in den Bind, Und eilt hinunter in den Garten.

Ich hinterher, ereile fie In einer sichern stillen Grotte. Freund Amor treibt, sie weiß nicht wie, Sie tief in's Dunkel. Dank dem Gotte! Sie bebt, von meinem Arm umstrickt. Mein' Kuß erstickt ihr lettes Lallen. Sie sinkt. Ich halte sie entzuckt, Und — halt! — und laffe sie nicht fallen.

Sin.

# Das vergnügte Leben.

Der Beift muß benten. Ohne Denten gleicht Der Menich bem Ochs und Efelein im Stalle. Gein Berg muß lieben. Ohne Liebe ichleicht Gein Leben matt und lahm, nach Abam's Falle.

Ein Kranz umkranz' ihn, ohne Drang und Zwang, Ein Kranz von klugen, nur nicht ftolzen Leuten, Die sich auf With verstehn und Drolligkeiten; Denn sonst mancher Abend gar zu lang.

Daben ift's eine himmlifch fone Sache Um Einen rechten braven herzensfreund, Der, ift man frohlich, wader mit uns lache, Und ehrlich-weine, fo man felber weint,

Der Abend muß ein Ledermahl bescheren; Ein Mahl, erheitert burch Gespräch und Wein. Da mag bas Berg voll guter Dinge fenn; Rur muß ber Kopf bes Rausches sich erwehren.

Bas für ein Bunfch ju guter Nacht fich fcidt, Das brauch' ich nicht erft lang und breit ju fagen. Ein Beibchen muß man mit ju Bette tragen, Das jebe Nacht, wie eine Braut, entzückt,

Sagt, Freunde, ichlenbert nicht ein folches Leben Gar artig und gemächlich feinen Gang? Seit mir die Lieb' Amalie'n gegeben, Befig' ich Alles, was ich eben fang.

#### Der Bauer.

Un feinen burchlauchtigen Eprannen.

Wer bist bu, Farft, bag ohne Scheu Berrollen mich bein Wagenrad, Berfchlagen barf bein Rof?

Ber bift bn, Farft, bag in mein Fleifc Dein Freund, bein Jagdhund, ungeblaut Darf Rlau' und Rachen haun?

Wer bift bu, bag burch Saat und Forst Das hurrah beiner Jagd mich treibt, Entathmet, wie das Wilb? -

Die Gaat, fo beine Jagb gertritt, Bas Roff, und hund, und Du verschlingst, Das Brot, du Fürft, ift mein.

Du Gurft haft nicht, ben Egg' und Pflug, Saft nicht ben Erntetag burchfcwist. Mein, mein ift Bleiß und Brot! -

Sa! bu warft Obrigfeit von Gott ? Gott fpendet Segen aus; bu raubft! Du nicht von Gott, Tyranu!

# Bum Spag,

ber fic auf dem Saale gefangen hatte.

Bons dies, Berr Spat ! Ep, feht boch 'mahl! Willtommen bier auf meinem Gaal! Er ift gefangen, fiebt er mobl? Und ftellt' er fic auch noch fo toll, Und flog' er ewig, freuz und quer, Rach allen Genftern bin und ber, Berbrach' auch Schnabel fich und Ropf. Er ift gefangen, armer Tropf! 36 fein Defpot, und er mein Oclav'! Er fen Pring, Junter, oder Graf, Ben feinem Spagvolt! - Bor', er nun, Bas All ich mit ibm fonnte thun. Bergupfen, rupfen, Sals umdrehn, Da wird nicht Sund und Sabn nach frahn, Berichlagen ibn, mit einem Sieb, Und bas mit Recht, Berr Galgendieb! Beiß er bie Ririden, die veridmigt Er vor dem Maul mir wegftipitt? Auch murd' es Fürftenkurzweil fenn, Ließ' ich ben Rater Lips berein. Wenn ich ja übergnadig mar', Co bobit' ich eine fcarfe Ocher', Und fonitt' ibm ab bie Flügelein, Sammt feinem teden Odmangelein. Dann mußt' er unter Bett' und Bank Im Staube flattern lebenslang. -

Se! Burichden, wie ist ihm ju Ginn? — Doch, feb' er, baß ein Mensch ich bin! Ich lass' ihn wieder frank und frep. Doch daß stets eingebenk ihm sep,. Die Frepheit sep ein goldner Schat, So hubelt man ihn erft, herr Spat, Und scheucht ihn bin und her husch! busch! Run Fenster auf! hinaus zu Busch!

Bu bu! Defpotenbubeley! Bott mabre mich vor Sclaveren.

Reue weltliche bochbentsche Reime,

enthaltenb

ble ebenthenerliche doch mahrhaftige

Siftortiam

von ber wunderschönen Durchlauchtigen Raiserlichen Prinzessinn Europa, und einem walten beidnischen

Gogen, Jupiter iem Zeus

als welcher fich nicht entblobet, unter ber Larve eines unvernunfe tigen Stiers, an bochfgebachter Prugeffinn ein Eromen Rape tus, ju beutich : Jungfernraub ausguüben.

Alfo gefetet und an bas Licht geftellet

M. Jocosum Silarium, Poet. caef. laur.

Vor Alters war ein Gott, Bon nicht geringem Ruhme Im blinden Heidenthume; Nun aber ist er todt. Er starb . . post Christum natum . . Ich weiß nicht mehr das Datum.

Der war an Schelmeren, Das Beibsen zu betriegen, Bon bem Papa ber Lugen Das echte Konterfen; Und turg, auf alle Falle, Ein lockerer Geselle. Ich hab' ein altes Buch, Das thut von ihm berichten Biel ichnurrige Gefcichten, Worin manch Stuter gnug für seinen Schnabel fanbe, Wenn er Latein verftanbe.

Mein unverbrofiner Mund Soll, ohne viel ju mablen, Mur Einen Aniff ergablen. Denn that' ich alle fund, So mare zu beforgen, Ich fang' bis übermorgen.

Gur Bagen foll euch nicht, Geehrte herrn, gereuen. Mein Liebel foll euch freuen! — Doch ihr bort, Schelmgezücht! Kroaten, hinter'n Banten! Last nach mit Larm und Schwanten!

Heba! Sier niches gegedt, Ihr ungewaschnen Buben! Marriert in andern Stuben, Mur mich laßt ungeneckt! Sonst hangt euch, schnaps! am Munde Ein Schloß; wiegt tausenb Pfunde.

Ha, bas Donatgeschmeiß!
Raum bort und sieht's was Neues,.
So hat es gleich Geschrebes,.
So puppern Herz und Steiß.
Gebuld! Man wird's euch zahlen,.
Euch bunnen Schulpennalen!

Traut nicht! Es regt fich bie, In meinem Wolfstornifter, Der Rucut und fein Rufter, — Ein Kobold, — beißt Genie. Dem schafft's gar guten Frieden, Bem Gett solch Ding beschieden.

Last ja ben Griedgram gehn! Er weiß euch ju furangen; Läst euch wie Affen tangen, Und auf ben Abpfen stehn; Wird euch 'mahl begenieen, Daß euch die Steiße glüben.

Doch ihr, Kunftjungerlein! Mögt meine Melodenen Nur nicht flugs nachlallepen. So leicht laut fich's nicht nein. Bebergigt doch bas Dictum: Cacatum non eft victum.

Eur Bagen foll euch nicht, Geehrte Berrn, gereuen. Mein Liebel foll euch freuen! Run fchaut mir ins Geficht! Mertt auf mit Berg und Ginnen! Bill enblich 'mahl beginnen.

Beus malgt' im Bette fic, Rachdem er lang' gelegen, Wie Potentatea pflegen, Und fluchte morderlich: "Ochon trommelt's jur Parabe.! Wo bleibt bie Schofolate !"

Gleich bringt fie fein Lakey; Bringt Schlafrock, Toffeln, Sofe, Schleppe Pfeiffe, Anafterdofe Mebft Fibibus berbey. Denn Morgens ging kein Mabchen Gern in fein Kabinetthen.

Er folurft' acht Taffen aus; Sing bann, jum Zeitvertreibe, Gid mit bem halben Leibe Zum himmelsfenster 'naus, Und fomauchte frifc und munter Sein Pfeifchen Knafter 'runter,

Und durch fein Perspectiv Bifiert' er von dem Simmel Mach unserm Beltgerummel. Sonft mochten wohl so tief Die abgeschwächten Augen Richt mehr zu feben taugen.

Da nahm er ichmungelnd mahr, Auf icon beblumten Auen, Gar lieblich anzuschauen, Bergnügter Magdlein Schar, Die auf dem grunen Rafen Sich Ganfeblumchen lafen.

Die Schönfte mar geschmuckt Mit einem leichten Aleide Bon rofinfarbner Seide. Mit Fabengold burchstickt. Die Undern aber schienen In Demuth ihr zu bienen. Die niebliche Geftalt, Die ichlanten garten Glieber Befah er auf und nieder. Ihr Alter er gar balb Recht tunftverftandig icante, Und es auf Gechzehn feste.

Bum Blumenlesen war Ihr Rocchen aufgehoben. Das Perspectiv von oben Sah Alles auf ein Saar. Die Füßchen, Anie', und Waben Behagten Geiner Gnaben.

Sein Berzenshammer schlug. Bald wollt' er mehr gewinnen. Da hub er an zu sinnen Auf arge Lift und Trug. Ihn bunkt, sie zu erschnappen, Gep's Roth, sich zu verkappen.

Er klügelt' und erfand, Rach schlauem Spintisieren, Als Stier sich ju maskieren. Doch ift mir unbekannt, Bie diefes jugegangen? Und wie er's angefangen?

3ch mag um Schlaf und Rub' Durch Grubeln fich nicht bringen; Allein mit rechten Dingen-Bing folches Spiel nicht ju. Es balf ihm, sonder Zweifel, Gott sep ben uns! † † der Teufel. Rury um, er fommt als Stier, Und grafet im Gefilbe, Als fühm' er nichts im Schilbe, Erft ziemlich weit von ihr, Und scheint ben Frauenzimmern, Sich schlecht um sie zu kummern.

Minablich bub er an,

Sich naber an zu breben. Doch noch blieb fie nicht fteben. Der Krepp wuchs ihr bergan. Auch ward ihr in die Lange Die Schnürbruft machtig enge. Doch bort nur! Mein Monfieur Berftand die fintenvolle Borber studierte Rolle, \* Wie ich mein A b c. War er Acteur, ich wette, Dag man geklatschet hatte.

Er hatte Theorie Mit Praris wohl verbunden. In feinen Rebenstunden Berabsaumt' er fast nie, Nasonis Buch zu treiben, Und Noten benzuschreiben.

Drum that ber arge Stier Sehr jahm und fehr gebulbig, Schien keiner Tude fculbig, Und fuchte mit Manier, Durch Kopfhang fich und Schweigen Empfindfam gar ju zeigen.

Das Mägblein, durch ben Schein Bon Sittsamkeit betrogen, Barb endlich ihm gewogen. "Sollt' er wohl kurrig sepn ? Sprach fie zu ihrer Umme. Er gleicht ja 'einem Lamme!"

Die alte Strunsel rief: "Ep! welche schone Frage! Nach alter Deutscher Sage, Sind stille Baffer tief. Drum, chere Enfant, brum bleibe Dem bofen Stier vom Leibe!"

"Ich möchte, fiel fie ein, Ihm wohl ein Krangel binden, Und um die Gorner winden. Er wird schon artig sepn, Wenn ich hubsch traulich rabble, Und hinter'm Ohr ihm frabble." —

"Fort, Kind! ba fommt er! Ah!" Doch er ließ facht die Glieber In's weiche Graschen nieber, Lag wiederkauend ba. Sein Auge, dumm und ehrlich, Schien ganglich nicht gefährlich.

Da ward bas Mägdlein fühn, Und trieb mit ihm viel Possen, (Das litt er unverdrossen,) Und ach! und stieg auf ihn. "Hi! Hi! Ich will's doch wagen, Ob mich das Thier will tragen?" Burgers Gebichte 1, Band. Doch ber verkappte Gaft' Empfand auf feinem Ruden Mit trabbelndem Entzuden Raum feine schöne Laft, So sprang er auf und rennte, Uls ob der Kopf ibm brennte.

Und lief in vollem Trab, Querfeldein, schnurgerade, Bum nachsten Meergestade, Und hui! that er hinab, Rein Beilchen ju versieren, Den Sprung mit allen Bieren.

"Ach! fcrien die Bofen, ach! (Die an das Ufer fprangen Und ihre Sande rangen,) Ach! Ach! Prinzeffinn, ach! Was fur ein Streich, Ihr Gnaden! Mun han wir's auszubaben."

Allein bas arme Rind Bub, gappelnd mit den Beinen, Erbarmlich an zu weinen: "Uch! helft mir, helft geschwind'!" Toch unser Schalk vor Freude War taub zu ihrem Leite.

Nichts half ihr Uch und Beb. Gie mußte furbag reiten. Da gafft' auf bepben Geiten Janhagel aus ber Gee, Und hub, gang ausgelaffen, Dieruber an ju fpagen.

Der Stiet fprach nicht ein Bort, Und trug fie sonder Gnade Sinuber an's Gestade, Und kam in sichern Port. Darob empfand ber Beibe Berginnigliche Freude.

Sier fant fie auf ben Sand, Ganz matt burch langes Reiten Und herzensbangigkeiten, Bon Sinnen und Berftanb. Bielleicht bat's auch baneben Ein Bolfchen abgegeben.

Mein Stier nahm frisch und froh Dieß Tempo mahr, und spielte, Als sie nicht sah und fühlte, Ein neues Qui pro quo. Denn er verstand ben Jocus Mit fiat Hocus pocus.

Und trat als Ravalier,
In boch frifierten Saaren,
Bie damahle Mode waren,
Mit bem Flaken ju ibr,
Und hub, um Bruft und Suften,
Die Schnurbruft an zu luften.

Raum war fie aufgeschnürt, Raum figelt' ihre Nase Der Duft, aus feinem Glase, So war fie auch curiert; Drauf er, wie sich's gebührte, Comme ça mit ihr charmierte: "Billfommen hier in's Grun! Per Dio! bas bejah' ich, Mein blaues Wunder fah ich! Bober, mein Kind, wohin? Co weit burch's-Meer au reiten! Und boch nicht abzugleiten?

Indeffen freut mich's, hier In meinem schlechten Garten Geborsamst aufzuwarten. Ma Foi! bas abnte mir. Seut hatt' ich so ein Traumchen Uuch juctte mir bas Daumchen.

Man zog ihr wadres Thier, Worauf fie her geritten, Nachdem fie abgeschritten, Gleich in ben Stall von hier. Da foll es, nach Berlangen, Gein Futter schon empfangen.

Sie werben, Bergchen, gelt? Bohl noch ein wenig frieren? Geruhn fie zu fpazieren In biefes Luftgezelt, Und thun in meiner Rlaufe, 2016 waren fie zu Saufe.

Sier pflegen fie ber Rub', Und trodnen fic, mein Schnedchen, Ihr Bembe, sammt dem Rocchen, Die Strumpfchen und die Schub'. Ich, mit Permiß, will ihnen Statt Kammermadchens bienen." -- Sie ftraubte jungferlich Sich Unfangs zwar ein wenig. Doch er bath unterthanig. Und ba ergab fie fich. Nun, hochgeebrte Gafte, Merkt auf! Nun kommt bas Befte.

Sem? . . . Sa! Ich merte wohl An euern werthen Rafen, Daß ich mit hubiden Phrafen Eu'r Ohr nun ligeln foll. Ihr möchtet, um ben Bagen, Bor Lachen gern gerplagen.

Doch, theure Gönner, febt, Bas ich baben riffiere! Benn's ber Paftor erführe, Der keinen Spaß versteht, Dann webe meiner Ehre! — 3ch kenne bie Pastore!

Drum weg mit Schäkerey'n! Von füß candierten Zoten Wird vollends nichts gebothen. Hilarius halt fein Auf Shrbarkeit und Mores, Ihr Herren Audicores!

In Buchten, wie fich's ziemt, Beil mich vor langem Brepe In folden Schosen schene, Melb' ich nur turz verblümt: hier that mit feiner Schone Der herr sich trefflich bene. Mun schwammen mit Geschren, In langen grünen Saaren, Der Wasserniren Scharen Bart an den Strand herben: Bu sehen das Spektakel, In diesem Labernakel.

Manch Nirchen wurde roib; Manch Nirchen wurde luftern; Jen's neigte fich jum Fliftern; Dief lachte fich halb todt; Neptun, gelehnt an's Ruber, Rief: Profit, lieber Bruber!

Mun bank', o frommer Chrift, Im Nahmen aller Weiber, Daß biefer Beib' und Rauber Bereits gestorben ift. Zwar . . . fehlt's auch zum Verführen Nicht an getauften Stieren.

# Der Raubgraf.

Es liegt nicht weit von hier ein Land, Da reift' ich einst hindurch; Um Weg auf hobem Felsen stand, Vor Alters, eine Burg. Die alten Rubera bavon Wies mir ber Schwager Postillon.

"Mein herr, begann ber Schwager Mag, Mit heimlichem Gesicht, Bar' mir beschert dort jener Schat, Führ' ich ben herrn wohl nicht. Mein Seel! ben Konig fragt' ich gleich: Wie theuer, herr, sein Konigreich?

Wohl Manchem mafferte ber Mund, Doch Mancher ward geprellt.
Denn, herr, Gott fen ben und! ein hund Bewacht bas icone Gelb.
Ein ichwarzer hund, die Zahne bloß, Mit Feueraugen, tellersgroß!

Rur immer alle fieben Jahr' Läßt fich ein Flammchen febn. Dann mag ein Pock, kohlschwarz von Haar, Die hebung wohl bestehn. Um zwolf Uhr in Walpurgis Nacht, Wirb ber bem Unhold bargebracht. Doch mert' Eins nur des Bofen Lift! Bo noch jum Ungelud Im Bod ein weißes Sarchen ift, Alfsbann Abe, Genick! Den Kniff hat Mancher nicht bedacht, Und fich um Leib und Geel' gebracht.

Für meinen Part, mit großen herrn, Und Meister Urian, Ag' ich wohl keine Kirschen gern. Man lauft verdammt oft an. Sie wetfen Einem, wie man spricht, Gern Stiel und Stein in's Angesicht.

Drum rath' ich immer: Lieber Chrift, Lag bich mit keinem ein! Bann der Contract geschloffen ift, Bricht man dir hals und Bein. Erot allen Klaufeln, glaube bu, Macht jeder dir ein & für U. —

Goldmacheren und Cotterie, Nach reichen Beibern frenn, Und Schätze graben, segnet nie, Bird Manchen noch gereun. Mein Sprüchlein beißt: Zuf Gott vertrau', Arbeite brav und leb' genau!

Ein alter Graf, fuhr Schwager Mag Nach seiner Beise fort, Bergrub ju Olims Zeit ben Schat In seinem Reller bort. Der Graf, mein herr, hieß Graf von Rips, Ein Kraut, wie Kasebier und Lips. Der streifte burch das ganze Land, Mit Wagen, Roß und Diann, Und wo er was zu kapern fand, Da macht' er frisch sich dran. Wips! hatt' er's weg, wips! ging er durch, Und schleppt' es heim auf seine Burg.

Und wann er erft ju Coche faß, Go fclug mein Graf von Rips, — Denn bier that ibm fein Teufel mas, — Gar höhnisch feinen Schnips. Gein allverfluchtes Felfenneft Bar, wie ber Königstein, so fest.

So ubt' er nun gar lang' und oft Biel Bubenftucken aus, Und fiel ben Nachbarn unverhofft In hof und Stall und haus. Allein, ber Krug geht, wie man spricht, So lang' zu Waffer, bis er bricht.

Das Ding verbroß ben Magistrat Im nachsten Stadtchen sehr, Drum rieth der langst auf Elugen Rath Bebachtlich bin und ber, Und rieth und rieth, — boch weiß man wohl!— Die herren riethen sich halb toll.

Da nun begab fich's, baß einsmahls, Db vielem Teufelsspaß, Ein Lumpenberchen auf ben Sals In Rett' und Banden faß. Schon wegte Meister Urian den Bahn. Dies Serchen fprach: Sort! Lagt mich fren, Go fcoff ich ibn berein. Bobl! fprach ein edler Rath, es fen! Und gab ibr oben brein Ein eifern Privilegium, Zu beren frank und frep herum.

Ein narricher Banbel! Unfereins That' nichts auf folden Rauf. Doch Satans Reich ift felten eins, Und reibt fich felber auf. Für biegmahl fpielt bie Lügenbrut Ihr Stuckhen ehrlich und auch gut.

Sie froch, als Kröt', auf's Rauberschloß, Mit losem leifen Tritt, Berwandelte sich in das Noß, Das Rips gewöhnlich ritt; Und als ber Schloßhahn frahte fruh, Bestieg ber Graf gesattelt sie.

Sie aber trug, troß Gert' und Sporn, So febr er hieb und trat, Ihn, über Stock und Stein und Dorn, Gerades Wegs jur Stadt. Früh, als bas Thor ward aufgethan, Sieh da! kam unser herlein an.

Mit Kraffuß und mit Revereng.
Mabt bohnisch alle Belt: .
Bullommen bier, Ibr' Ercelleng!
Quartier ift schon bestellt!
Du hast und lange fatt geknufft;
Man wird bich wieber knuffen, Schuft!

Dem Schnapphahn ward, wie fich's gebührt, Balb ber Proces gemacht, Und drauf, als man ihn condemnirt, Ein Kafich ausgedacht. Da ward mein Rips binein gesperrt Und wie ein Murmelthier genahrt.

Und, als ihn hungern that, ba schnitt Der Anips, mit Sollenqual, Vom eignen Leib ihm Glied fur Glieb, Und briet es ihm jum Mahl. Als jeglich Glied verzehret war, Briet er ihm seinen Magen gar.

So schmaust' er sich benn felber auf, Bis auf ben letten Stumpf, Und endigte ben Lebenslauf, Den Nachbarn zum Triumph. Das Eisenbaur, worin er lag, Wird aufbewahrt bis biefen Tag.

Mein Herr, fallt mir ber Rafich ein, So benk' ich oft ben mir: Er burfte noch zu brauchen fenn, Und weiß ber Herr, wofur? — — Für die Französchen Raubmarquis, Die man zur Ferme kommen ließ." —

Als Mat taum ausgeperorirt, Sieh ba! tam querfelban Ein Sansfafon baber trottirt, Und hielt ben Bagen an, Und visitirte, Pack fur Pack, Mach ungestempeltem Taback.

# Die Beiber von Beinsberg.

Wer fagt mir an, wo Weinsberg liegt? Soll sepn ein wackres Stabtchen, Soll haben, fromm und klug gewiegt, Biel Weiberchen und Madchen. Rommt mir einmahl das Freyen ein, So werb' ich eins aus Weinsberg freyn.

Einsmahl ber Kaiser Konrad mar Dem guten Stabtlein bose, Und rückt' heran mit Kriegesschar Und Reisigengetose, Umlagert' es, mit Roß und Mann, Und schoß und rannte brauf und bran.

Und als bas Stabtlein widerstand, Erog allen seinen Möthen, Da ließ er, hoch von Grimm entbrannt, Den Herold 'nein trompeten: Ihr Schurken, komm' ich 'nein, so, wißt, Soll hangen, was die Wand bepift.

Drob, als er ben Avis also Sinein trompeten laffen, Gab's lautes Zetermordio, Zu Saus' und auf ben Gaffen. Das Brot war theuer in ber Stadt; Doch theurer noch war guter Rath.

"D weh, mir armen Kornbon! D weh mir!" Die Paftores Schrien: Kyrie Eleison! Bir gehn, wir gehn kapores! D weh, mir armen Kornbon! Es judt mir an ber Kehle fcon."

Doch mann's Matha' am letten ift, Erog Rathen, Thun und Beten, Go rettet oft noch Beiberlift Aus Angsten und aus Möthen.
Denn Pfaffentrug und Beiberlift Gehn über Alles, wie ihr wift.

Ein junges Weibchen Lobefan, Seit geftern erst getrauet, Gibt einen klugen Einfall an, Der alles Bolk erbauet, Den ihr, sofern ihr anders wollt, Belachen und beklatschen sollt.

Bur Zeit ber ftillen Mitternacht, Die schönfte Umbaffabe Bon Beibern fich in's Lager macht, Und bettelt bort um Gnabe. Sie bettelt fanft, fie bettelt fuß, Erhalt boch aber nichts, als bieß:

"Die Beiber follten Abzug han, Mit ihren besten Schähen, Bas übrig bliebe, wollte man Berhauen und zerfeten." Mit ber Capitulation Schleicht die Gesandtschaft trub' bavon. Drauf, als ber Morgen bricht hervor, Gebt Uchtung! Was geschiehet? Es öffnet sich bas nächste Thor, Und jedes Weibchen ziehet, Mit ihrem Mannchen schwer im Sack, So wahr ich lebe! Suckepack. —

Manch Hoffchrang suchte zwar sofort Das Kniffchen zu vereiteln; Doch Konrab sprach: "Ein Kaiferwort Soll man nicht brebn noch beuteln. Ha bravo! rief er, bravo so! Meint' unfre Frau es auch nur so!"

Er gab Pardon und ein Bankett, Den Schönen zu Gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't, Und durchgetanzt mit allen, Wie mit der Burgermeisterinn, So mit der Befenbinderinn.

Ey! fagt mir boch, wo Weinsberg liegt? Ift gar ein wackres Stadtchen. Sat, treu und fromm und klug gewiegt, Biel Weiberchen und Madchen. Ich muß, kommt mir bas Freyen ein, Fuhrwahr! muß eins aus Weinsberg freyn.

# Abendphantafie eines Liebenben.

In weiche Rub' binabgefunken, Unaufgestört von harm und Roth, Bom füßen Labebecher trunken, Den ihr der Gott bes Schlummers both, Noch fanft umhallt vom Abenbliede Der Nachtigall, im Flotenton, Schlaft meine Molly - Abonide Mun ihr behäglich Schläfchen schon.

Bohlauf, mein liebenber Gebanke, Bohlauf zu ihrem Lager bin!
Umwebe, gleich der Epheuranke, Die engelholbe Schläferinn!
Geneuß der übersügen Fülle Bollemmner Erdenfeligkeit,
Bovon zu koften noch ihr Wille,
Und ewig ach! vielleicht, verbeut!

Abi! Bas bor' ich? — Das Gefäufel Bon ihres Schlummers Odemzug! Co leife wallt durch das Gefraufel Des jungen Laubes Zephyrs Flug. Darunter mischt fich ein Geftöhne, Das aus entzücktem Bufen gebt, Wie Bienensang und Schilfgerone, Wann Abendwind bazwischen weht.

O, wie so foon babin gegoffen, Umleuchtet sie bes Mondes Licht! Die Blumen ber Gesundheit sproffen Auf ihrem schönen Angesicht. Ihr Lenzgeruch wallt mir entgegen, Gus, wie ben stiller Abendluft, Nach einem milden Sprüheregen, Der Moschus : Spacinthe Duft.

Mein ganges Paradies fieht offen. Die offnen Urme, sonder Zwang, Was laffen fie wohl anders hoffen, Uls herzenswilligen Empfang? Oft spannt und bebt sie das Entzücken, Uls sollten sie jest ungesäumt Den himmelfroben Mann umstricken, Den sie an ihrem Bufen traumt.

Nun kehre wieder! Nun entwanke Dem Wonnebett! Du hast genug! Sonst wirst du trunken, mein Gedanke, Sonst lähmt der Taumel beinen Flug. Du loderst auf in Durstesstammen! — Ha! wirf in's Meer der Wonne bich! Schlagt, Wellen, über mir zusammen! Ich brenne! brenne! kublet mich!

# Seufger eines Ungeliebten.

Saft bu nicht Liebe jugemeffen Dem Leben jeder Kreatur? Barum bin ich allein vergeffen, Auch meine Mutter bu! Natur?

Bo lebte wohl in Forst und Surbe, Und wo in Luft und Meer ein Thier, Das nimmermehr geliebet murbe? — Geliebt wird Alles außer mir!

Wenn gleich im Sain, auf Flur und Matten Sich Baum und Stande, Moos und Kraut Durch Lieb' und Gegenliebe gatten; Bermahlt fich mir boch feine Braut.

Mir macht vom füßesten ber Triebe Die Senigfrucht zur Lust beran. Denn ach! mir mangelt Gegenliebe, Die Eine nut gewähren kann.

# Begenliebe.

Wenn, o Mabden, wenn bein Blut Reger bir am Bergen mubite; Wenn bieß Berg: von meiner Gluth Rur bie leife Warme fühlte;

Wenn bein schoner Gerzensbank Meiner Liebe Gruß empfinge; Und die willig ohne Zwang Ruß um Kuß vom Munde ginge:

O bann wurde meine Bruft Ihre Flamme nicht mehr faffen; Alles konnt' ich bann mit Luft, Leib und Leben konnt' ich laffen.

Gegengunft erhöhet Gunft, Gegenliebe nabret Liebe, Und entflammt jur Feuersbrunft, Bas fonft Afchenfuntoen bliebe. Un die Nymphe bes Regenborns.

Neig' aus beines Baters Salle, Felfentochter, mir bein Ohr! Bell im Schimmer ber Arpstalle, Bell im Silberschleper, walle, Reine Nymphe, wall' hervor!

Liber'n jauchzet bie Manabe Sulvigung ben Cymbelklang. Dir nur, glanzenbe Najabe, Deiner Urne, beinem Babe Beihte Reiner hochgefang? —

Bobl, ich weih' ibn! Bo ber Becher, Der bes Preifes fpotten fou? Sa! Bo ift er? Ich bin' Racher! Bleuch! Mein Bogen tont! Mein Röcher Raffelt goldner Pfeile voll!

Sier, wie aus ber Traube, quillet Geift und Leben, frifch und rein, Leben, bas ben hirten füllet, Das ben Durft ber herbe ftillet, Beldes Biefe trankt und hain.

Sorch! Es rauscht im Felsenhaine, Boget Thal und Wief entlang, Ledt im Widber auf bem Raine, Schauert burch bas Mark ber Beine, Ruhlt bes Wandrers heißen Gang. Saugt aus Wein ber Klee fein Leben, Wohlgeruch und Honigsaft? — Rraut und Blumen, felbst die Reben Danken bir, o Mais, Leben, Wurze, Gußigkeit und Kraft.

Lebensfulle, Rraft und Streben Trant auch ich ichon oft ben bir. Drob fey auch von nun an Leben Und Unfterblichkeit gegeben Deinem Nahmen für und für!

### Mamfell La Regle.

Salb Griechische, halb auch Franzosche Donne, Ist Regula die wackerste Ma Bonne; Mimmt sorgsam überall, nimmt Tag und Nacht Die lieben Kinderchen ganz wohl in Ucht; Weiß wohlgewandt zu gangeln, weiß spazieren Den kleinen Trupp vorsichtiglich zu führen; Und läßt fürwahr die trauten Kindelein Gefahr und Leid nicht eben leicht bedräum. Das kleine Volk nicht zu scandalissten, Man mag sich gern ein wenig mit geniren. Oft hat's mich, wann um nichts und wider nichts Go einer da, unartigen Gezüchts, Aus übermuth, der Bonne bloß zum Possen, Micht folgsam war, oft hat's mich bald verdrossen.

Doch wenn sie gar zu steif, mit Schneckenschritt, Durch nackte Gang' und Sand Meen tritt, Und hin und her hofmeistert: "Fein gerade! Hub hin und her hofmeistert: "Fein gerade! Sübsch Füßchen aus und einwarts hübsch die Wade! Den Rucken schlank! Fein Hals und Kopf empor! Burück die Schultern! Bauch ein! Brust hervor!" Und wehren will, zur Linken oder Rechten, Eins auszutraben, Strauß und Kranz zu slechten, Das laßt hier ein und aus zum Ohr dort wehn! Laßt, Brüderchen, die alte Strunsel gehn! Mur Kinder mag also ihr Laufzaum schürzen!

### Das neue Leben.

Eia! Bie so mach und frob, Frob und wach find meine Sinnen! D vor welcher Sonne fieb Meines Lebens Nacht von hinnen? Bie so holben Gruß entboth Mir bas neue Morgenroth!

Aus Aurore'ns golbnem Thor Schweben himmelsphantasieen. Überall vernimmt mein Ohr Neue Wonnemelodieen. Die gefühlte Frühlingsluft Weht mich an mit Balsamduft.

Bin ich bem Olymp fo nah'? Roft' ich ichon ber Gotter Mable? Speifet mich Ambrofia? Tranket mich bie Mektarschale? Reicht die junge hebe gar Mir ben Bein bes Lebens bar?

Liebe, beine Wunderfraft Sat mein Leben neu geboren, Sat jum Glud ber Götterichaft Mich bienieben ichon erkoren. Ohne Wandel! Ewig fo! Ewig jung und ewig frob!

# Der Ritter und fein Liebchen.

Ein Ritter ritt einst in den Krieg, Und als er seinen Gengst bestieg, Umfing ibn sein feins Liebchen: "Leb' wohl, du Berzensbubchen! Leb' wohl! Viel Beil und Sieg!

Romm fein balb wieder heim in's Canb, Dag und umschling' ein schonres Band, Als Rand von Gold und Geide, Ein Band aus Luft und Freude, Gewirkt von Priesterhand!" —

"Ho ho! Kam' ich auch wieder hier Du Rarrchen bu, mas hülf es bir? Magft meinen Erieb zwar weiben; Allein bein Band aus Freuden Behagt mit nichten mir." —

"O weh! 'so weib' ich beinen Trieb, Und willft boch, falfcher, herzensbieb, In's Ehband bich nicht fügen! Warum mich benn betriegen, Treuloser Unschuldsbieb!" —

"So hol bu Narrchen, welch ein Wahn! Was ich that, hast bu mit gethan. Rein Schloß hab' ich erbrochen, Wann ich kam anzupochen, So war schon aufgethan." — "D weh! Go trugst bu bas im Sinn? Was schmeicheltest bu mir um's Kinn? Was mußtest bu bie Krone, Go zu Betrug und Sohne, Mir aus ben Cocken ziehn?" —

"So bo! Jungft flog in jenem Sain Ein firres Taubchen zu mir ein. Satt' ich es nicht gefangen, So mußten mir entgangen Berftand und Sinnen fepn." —

Drauf ritt ber Ritter bop fa fa! Und ftrich fein Bartden trallala! Gein Liebchen fab ibn reiten, Und borte noch von weiten Gein Lachen ba ha ha!

Traut, Madden, leichten Rittern nicht! Manch Ritter ift ein Bbfewicht. Sie löffeln wohl und wandern Bon Giner zu ber Anbern, Und frepen Reine nicht.

#### Traute l.

Mein Trautel halt mich fur und für In festen Liebesbanden; Bin um sie stets und neben ihr; Sie lagt mich nicht abhanden. Ich barf nicht weiter, als tas Band, Woran sie mich gebunden. Sie gangelr mich an ihrer Hand Durch alle Tagesstunden.

Mein Trautel halt mich für und für In ihrer stillen Klause;
Darf nie jum Tang, als nur mit ihr, Mie ohne sie jum Schmause;
Und ich bin gar ein guter Mann,
Der sie nur sieht und horet,
Und aus den Augen lesen kann,
Was sie besiehlt und wehret.

Ber, Trautel, ist wohl mehr für bich, Und wer für mich geboren?

D Trautel, ohne dich und mich, Sind ich und du verloren. —

Bann einst des Todes Sense Klirrt, Eins von uns wegzumähen,

Ach, lieber Gott, wie webe wird

Dann mir und bir geschehen!

# Spinnerlieb.

Durre, burre, hurre! Schnurre, Rabden fonurre! Trille, Radden, lang und fein, Trille fein ein Fabelein, Mir jum Bufenfolener.

Surre, hurre, hurre! Conurre, Rabden, fonurre! Weber, webe gart und fein, Webe fein bas Schleperlein, Mir gur Kirmeßfeper.

Surre, hurre, hurre! Ochnurre, Rabchen, fcnurre! Augen blank und innen rein Muß bes Maddens Bufen fepn, Bohl beckt ihn ber Schleger.

Surre, hurre, hurre! Schnurre, Rabden, fcnurre! Aufen blant und innen rein, Bleifig, fromm und fittsam fepn, Cocket machre Frener.

### Robert.

Ein Gegenftud ju ber Romange Phibile von Claubius.

36 war wohl recht ein Springinsfeld, In meinen Junglingstagen; Und that nichts lieber auf ber Belt, Als reiten, fifchen, jagen.

Einst zogen meine Streiferenn, — Beiß nicht, auf welche Beise ? Doch war es recht, als follt' es fenn, — Dich ab von meinem Gleise.

Da fab ich über'n grünen Baun, Im lichten Frublingsgarten, Ein Mabchen, roficht anzuschaun, Der Schwesterblumen warten.

Ein Mabden, so von Angesicht, Bon Stirn und Augenstrahlen, Bon Buchs und Befen, lagt fich nicht Beschreiben und nicht mablen. Ich freundlich bin, fie freundlich ber, Wir mußten bepb' uns grufen, Bir fragten nicht, wohin? woher? Noch minder, wie wir hießen?

Sie fcmudte grun und roth ben Sut, Brach Früchte mir vom Stangel; Und war so lieblich, war so gut, So himmlifch, wie ein Engel!

Doch mußt' ich nicht, was tief aus mir Go feufzte, so erbebte, Und, unter Druck und Ruffen, ihr Was vorzuweinen strebte.

Ich konnte weber ber noch bin, Micht weg, noch zu ihr kommen; Auch lag's nicht anders mir im Ginn, Als war mir was genommen.

Mich bunkt', ich hatt' ihr tausendviel, Beif Gott all was? ju fagen; Doch konnt' ich, welch ein Zauberspiel! Nicht eine Sylbe magen.

Sie fragt' in heller Unschuld: Bas! Bas ich wohl von ihr wollte! Ach Liebe! rief ich, als mir's naß Von beyden Wangen rollte. Sie aber folug ben bunteln Blid Bum foonen Bufen nieber, Und ich, verfcuchtert, flob jurud, Und fand fie noch nicht wieber! —

Bie konnte wohl bieß Eine Wort, Dieß Wortchen fle betrüben? — O blober Junge! warft bu bort, Warft bu boch bort geblieben!

### Stånbøen.

Mit Lieb und Leper wed' ich bich; Gib Acht auf Lieb und Leper! Der wache Lepermann bin ich, \_ Schon Liebchen, bein Getreuer! Schleuß auf ben hellen Sonnenschein Der himmelblauen Augelein!

Durch Racht und Duntel tomm' ich ber, Bur Stunde der Gespenster. Es slimmert langst tein Lampden mehr, Durch stiller Satten Fenster. Schon lange rubte fuß und fest, Bas Lieb' und Sehnsucht ruben lagt.

" Auf seiner Gattinn Busen wiegt Sein mubes Saupt ber Gatte; Wohl an die liebste Henne schmiegt Der Hahn sich auf der Latte; Der Sperling unterm Dache sitt Ben seiner trauten Sie anigt.

Wann, o wann ift auch mir erlaubt, Daß ich an dich mich schmiege?
Daß ich in fuge Ruh' mein Saupt
Auf beinem Busen wiege?
O Priesterhand, wann führest du
Mich meinem sußen Brautchen zu?

Bie wollt' ich bann herzinniglich, So lieb, fo lieb bich haben! Bie wollt' ich, o wie wollt' ich mich In beinen Armen laben! Gebulb! bie Beit schleicht auch berbep. Ach, Liebchen, bleib mir nur getreu!

Run, liebe Seele, gute Ract! Dich wolle Gott bewahren! Bas Gott bewahrt, ift wohl bewacht Bor Schrecken und Gefahren. Abe! foleuß wieber zu ben Schein Der himmelblauen Augelein!

### Nothgedrungene Epiftel

bes berühmten Schneibers

# Johannes Schere

an feinen großgunftigen Macen.

Die kummerlich, Trop seiner Göttlickeit, Sich oft Genie hier unter'm Monde nahre, Beweisen und bie Kepler, die Homere, Und hundert große Geister jeder Zeit. Und jeder Erdenzone weit und breit; Doch wahrlich nicht zu sonderlicher Ehre Der undankbaren Menschlickeit, Die ihnen spate Dankaltare Und Opfer nach dem Tod erst weiht.

Auch mir verlieh durch Schere, Zwirn und Rabel, Minerva Runft und nicht gemeinen Abel. Allein der Lohn für meine Trefflickeit Ift Hungersnoth, ein Haberlumpenkleid, Ift oben ein der schwachen Seelen Tadel, Und dann einmahl, nach Ablauf durrer Zeit, Des Nahmens Ruhm und Ewigkeit.

Allein mas hilft's, wenn nach bem Tobe Mich Leichenpredigt ober Obe Den größten aller Schneiber nennt, Und ein vergolbet Marmor, Monument, Un welchem Schere, Zwirn und Nabel hangen, Und Fingerhut und Bügeleifen prangen, Der fpaten Nachwelt bieß bekennt? Wenn lebend mich mein Zeitgenoffe Bu Stalle, gleich dem ebeln Roffe, Auf Strob zu ichlafen, von fich flößt, Und nackend gehn und hungern lagt?

Der Stumper, der zu meinen Fußen kreucht, Beschmitzet zwar mit seines Reides Geifer, Beil nicht sein Blid an meine Sobe reicht, Oft meinen Ruhm, und schrept: Ich sen ein Saufer; Sen stets bedacht, mein Gutchen zu verthun, Und lass' indes die edle Nadel ruhn. O schnöder Neid! Denn überlegt man's reiser, Gesetzt den Fall, die Lasterung sen wahr, So ist daben doch ausgemacht und klar, Und es bestätigt dieß die Menge der Erempel, Daß solch ein Zug von je und je im Stampel Erhabener Genieen war.

Sie binden sich nicht sclavisch an die Regel Der Lebenbart, und fahren auf gut Glück, So wie ber Wind ber Laun' in ihre Segel Just flogen mag, baid vorwarts bald guruck, Und laffen bas gemeine Bolk laviren. Sie haben vor den seltnen Wunderthieren Ein Starkerrecht, daß man sie sorgfam hegt, Dankbar bekleidet und verpflegt, Bu boch und fren, sich selber zu geniren. Burgers Gebichte 1. Nand.

Und wenn ber Überfluß verkehrter Belb, Oft Affen, Murmelthier' und Raben,, Und Rakadu und Papagep erhalt, Go follten fie ben Leckerbiffen haben, Der von bes Reichen Tische fallt. Allein wie karg ift die verkehrte Belt Für ein Genie mit ihren Gaben!

Billft bu bavon ein rebend Bepfpiel febn, Co fcau' auf mich, großgunftiger Macen, So gud' einmahl, nebft beinem theuern Beibe, Muf meinen Rod, burch beines Fenfters Scheibe, Und fieb die Luft in hundert Sabern webn, Und meinen Leib bem Binter offen ftebn! Sprich felbit einmabl, ift's nicht bie größte Schanbe, Daß mich . ber ich fa oft mit feibenem Gewande Befleibete bes Canbes Gragien, Die Belt nun läßt in Saberlumpen gebn ? Rann bieß bich nicht zu ralbem Mitleib reigen, Mit einer Rleinigkeit mir bulfceich benguftebn ? Mein , Menfchenfreund , bu tannft nicht geigen! 36 fann getroft auf beine Gute baun. Dich ftartt von beinen Liebesthaten Co manches Bepfpiel im Bertraun. Du tannft, bu wirft am beften mich berathen. Go borge benn mir, für ein befres Rleib, Bu Ochus und Trug in biefer ranben Beit, Mur einen Tumpigen Dukaten! Mit Dant bin ich ihn jeberzeit Durch fünftliche, burch bauerhafte Rabten, Abzuverdienen gern bereit.

### Sobin Susopen.

Soon Suschen kannt' ich lange Zeit Sobn Suschen war wohl fein; Boll Tugend war's und Sittsamkeit; Das fab ich klarlich ein.
Ich kam und ging, ich ging und kam, Wie Ebb' und Fluth zur See.
Ganz wohl mir that es, wann ich kam, Doch, wann ich ging, nicht web.

Und es geschah, daß nach ber Zeit [372] Gar Andres ich vernahm; Da that's mir, wann ich schied, so leib, Go wohl mir, wann ich kam; Da hatt' ich keinen Zeitvertreib, Und kein Geschäft, als sie; Da fühlt' ich ganz an Geel' unt Leib, illnb fühlte nichts, als fie.

Da war ich bumm, und stumm und taub: Bernahm nichts, außer ihr; Sah nirgends blüben Blum' und Laub; Rur Suschen blübte mir. Nicht Sonne, Mond und Sternenschein, Micht Sonne, Mond und Sternenschein, Micht glänzte nur mein Kind; Ich sah, wie in die Sonn', hinein, Und sah mein Auge blind. Und wieber kam gar andre Beit, Gar anders ward es mir; Doch alle Tugent, Sittsamkelt, Und Schönheit blieb an ihr. Ich kam und ging, ich ging und kam, Will Gue Gee. Gang wohl mir ibat es, wann ich kam, Doch wallh' ich ging, nicht web.

Ihr Weisen boch und tief gelahrt.
Die ihr's erfunt, und wift,
Wie, wo und wann sich Alles paart?
Warum sich's liebt und kuft?
Ihr boben Weisen, sagt mir's an!
Ergrübelt, was mir ba,
Exgrübelt mir, wo, wie und wann,
Warum mir so geschah?

Ich felber fann oft Nacht und Lag,, Und wieder Lag und Nacht, So mundersamen Dingen nach; Doch hab' ich nichts erdacht. — Drum, Lieb' ift wohl, wie Wind im Meer: Sein Saufen ihr wohl bort, Alleip ihr wiffet nicht, woher? Bist nicht, wohin er fahrt?

Cresinens C

Der hund aus der Pfennigschenke.

Eiging, was Ernftes zu bestellen, Ein Bandrer seinen fillen Gang, Alsauf ihn los ein Hund, mit Bollen Up Raffeln vieler Satsbandschellen, 24s einer Pfennigschenke sprang. E, ohne Stock und Stein zu heben, Roch sanst sich mit ihm abzugeben, Jub rühig weiter Juß und Stab, Und Klifftlaff ließ vom Larmen ab.

Des Bege tam auch mit Rohr und Degen, Flint, wohlgemuth, ted und verwegen, Ein Herrchen Kraustopf ber spaziert. Rlifftlaff sest an, und boch tuschirt Salt von dem Hunde sich bas Herrchen. Und Herrchen Kraustopf ift ein Marrchen; Fangt mit dem Klaffer Handel an, Greift fir nach Steinen in die Runde, Und schleubert, was er schleubern kann, Und sucht und prügelt nach dem Hunde.

Der Rother knirricht in jeben Stein, Berrt balb an meines Berrchens Rocke, Balb an bem Degen, balb am Stocke, Beift enblich gar ihm in bas Bein,

11nd bellt so wüthig, daß mit haten Die Nachbarn alle, groß und klein, Bu Fenstern und zu Thüren laufen. Die Buben klatschen und juchhein, Und begen gar noch oben drein. Nun sing sichte herrchen an zu schinen, Umsonst so sehr fich abzumühn.
Es mußte sachten sich bequemen. Um dem halloh sich zu entziehn, Wohl fürbaß seinen Weg zu nehmen, Und einzukesten hahn und Schmach. Denn alle Straftenbuben gaften, und alle Riaffconsorten klaften noch weit zum Dorf hinaus ihm nach.

Dief Fabelden führt Gold im Munde: Beicht aus bem Recenfentenbunde !

### Lenarbo und Blanbine.

Blandine fab ber, Lenardo fab bin, Mit Augen, erleuchtet vom gartlichsten Sinn, Blandine, die iconfte Prinzeffinn ber Belt, Lenardo, der Schönsten zum Diener bestellt.

Bu Land und zu Waffer, von nah und von fern, Erfdienen viel Fürsten und Grafen und herrn, Mit Perlen, Gold, Ringen und Ebelgestein, Die foonste ber foonsten Prinzessen zu frepn.

Allein die Prinzeffinn mar Perlen und Gold, Bar Ringen mit blankem Gestein nicht so bolt, Als oft sie ein wurziges Blumlein entzuckt, Bom Finger bes schönften ber Diener gepfluckt.

Der iconfite ber Diener trug hohes Gemuth, Db icon nicht entsproffen aus hohem Geblut. Gott fouf ja aus Erben ben Ritter und Rnecht, Ein hoher Ginn abelt auch niebres Gefchlecht.

Und als fie 'mahl draußen in frohlicher Schar, Bon Schrangen umlagert, am Apfelbaum war, Und alle genoffen der lieblichen Frucht, Die emfig der flinke Lenardo gesucht,

Da both die Prinzessinn ein Apfelden rar Aus ihrem hellsibernen Körbden ihm bar, Ein Apfelden, rosicht und gulben und rund, Dazu sprach ihr holdfeliger Mund: "Mimm bin für die Mühe! der Apfel fen bein! Das Ledere wuchs nicht für Prinzen allein. Er ift ja fo lieblich von außen zu febn; Will wünfchen, was drin ift, fen zehn Mahl fo fcon."

Und als fic der Liebling gestohlen nach Saus, Da zog er, o Wunder! ein Blattchen heraus. Das Blattchen im Apfel faß beimlich und tief; Drauf ftand gar traulich geschrieben ein Brief:

"Du Schönfter ber Schönften, von nah' und von fern, Du Schönfter, vor Fürften und Grafen und herrn, Der bu trägst zuchtiger höher Gemuth, Als Fürften und Grafen aus hohem Geblut!

Dich hab' ich vor allen jum Liebsten ermahlt; Dich trag' ich im Bergen, bas febnend sich qualt. Mich labet nicht Rube, mich labet nicht Raft, Bevor bu gestillet bieß Gebnen mir haft.

Bur Mitternachtsftunde laß Schlummer und Traum, Laß Bette, laß Rammer, und suche ben Baum, Den Baum, ber ben Apfel ber Liebe bir trug! Dein harret mas Liebes; nun weißt bu genug." —

Das bauchte bem Diener fo mohl und fo bang'! So bang' und fo wohl! Er zweifelte lang'; Biel zweifelt' er her, viel zweifelt' er hin; Bon Soffen und Ahnben war trunten fein Sinn.

Doch als es nun tief um Mitternacht war, Und ftill berab blinkte ber Sternlein Schar; Da fprang er vom Lager, ließ Schlummer und Traum, Und eilt' in ben Garten und fuchte ben Baum. Und, als er still harrend am Liebesbaum saß, Da fäuselt' im Laube, ba schlich es durch's Gras, Und eh' er sich wandte, umschlang ihn ein Arm, Da weht' ihn ein Obem an, lieblich und warm.

Und, ale er bie Lippen eröffnet zum Gruß, Berfchlang ibm die Rede manch burftiger Ruß, Und eh' es ihm zugefliftert ein Wort. Da zog es mit sammtenem Banden ibn fort.

Es führt' ihn allmählig mit heimlichem Tritt: "Komm füher, komm lieblicher Junge, komm mit! Kalt weben die Luftchen; kein Dach und kein Fach Beschirmet und; komm in mein ftilles Gemach!"

Und führt' ihn, burch Dornen und Meffel und Stein, In einen zertrummerten Reller hinein. Sier flummert' ein Lampchen; es zog ihn entlang, Bey'mochimmer bestampchens, ben beimlichen Gang.

In Solummer gehüllet war jedes Gesicht; Doch ach! bas Verratheraug' folummerte nicht. Lenardo! Lenardo! wie wird bir's ergehn, Noch ehe bie Sahne bas Morgenlied frahn? —

Weit her, von Sifpanien's reichster Proving Bar kommen ein boch stolzirender Pring, Mit Perlen, Gold, Ringen und Ebelgestein, Die schönfte ber schönen Pringeffen zu frenn.

Ihm brannte ber Bufen, ibm lechzte ber Munb; Doch hofft' er, und harrt' er umfonst in Burgund; Er warb wohl, und warb boch vergebens manch Jahr, Und wollte nicht weichen noch wanken von dar. Drob hatte ber boch ftolzirende Gaft Bep Nacht und bep Tag nicht Rube noch Raft; Und hatte zur selbigen Stunde ber Nacht Sich auf und hinaus in den Garten gemacht;

Und hatt' es vernommen, und hatt' es gefehn, Bas jest kaum brey Schritte weit von ihm gefchehn. Er knirrichte die Zahne, bif blutig ben Mund: "Bur Stunde foll's miffen ber Fürst von Burgund!"

Und eilte zur felbigen Stunde ber Nacht; 'Ihm wehrte vergebens die fürftliche Bacht: "Jest mill ich, jest muß ich zum König hinein! Beil Hochverrath ihn und Aufruhr bebraun." -

"Salloh! Bad' auf! bu Furft von Burgund! Dein Königegeschmeide besudelt ein Sund; Blandine'n, bein gleifenbes Tochterlein, fowacht, Bur Stunde jest fowacht fie ein fcandlicher Knecht."

Das frachte ben Alten in's bumpfe Gebor. Er liebte die einzige Tochter fo febr; Er fcatte fie bober, als Zepter und Kron' Und bober, als feinen hell ftrablenden Thron.

Bild raffte ber Fürst von Burgund fich empor: "Das leugst bu, Verrather, bas leugst bu mir vor! Dein Blut mir's entgelte! bas trinte Burgund! Bofern mich belogen bein giftiger Munb." —

"Sier ftell' ich, o Alter, jum Pfande mich bar. Auf! eile! fo findet's bein Auge noch mabr. Mein Blut bir's entgette! bas trinke Burgund! Bofern dich belogen mein redlicher Mund." Da rannte ber Alte mit blinkendem Dolch. Ihm nach krach ber verrathrische Molch, Und wies ihn, burch Dornen und Reffel und Stein, Stracks in ben gertrummerten Keller hinein.

Hier prangte var Beiten ein lustiges Solog, Das langst schon in Schutt und in Erummer zerschoß. Noch wölbten sich Keller und Salle. Bon vorn Berbargen fie Reffel und Diftel und Dorn.

Dir Salle war wenigen Augen bekannt; Doch wer ber Salle war kundig, der fand Den Weg, durch eine verborgene Thur, Wohl in der Prinzeffinn ihr Gommerloster. —

Noch fenbet burch ben beimlichen Gang Das Lampchen ber Liebe ben Schimmer entlang. Sie athmeten leife, fie folichen gemach Dem Schimmer bes Lampchens ber Liebe fich nach;

Und kamen balb vor die verborgene Thur, Und ftanden und harrten und laufchten allhier: "Horch, König! ba fliftert's, — horch, König! ba fpricht's. Da! glaubeft du noch nicht, so glaubeft du nichts."

Und ale fic ber Alte jum Sorchen geneigt, Erkannt' er ber Liebenden Stimme gar leicht. Sie trieben, ben Ruffen und tanbelndem Spiel, Des fugen Gefcmages ber Liebe gar viel:

"D Lieber! mein Lieber! mas zaget bein Ginn, Bor mir, die ich ewig dein eigen nun bin ? Prinzeffinn am Tage nur; aber ben Nacht Magft du mir gebiethen als eigener Magb!" — "D schönfte Prinzessinn! o warest bu nur Das burftigfte Mabchen auf burftiger Flut! Die wollt' ich bann fomeden ber Freuden so diel !" Run seget bein Lieben mir Kummer an's Biel!!"

"D Lieber! mein Lieber! laß fahren ben Bahn! Bin teine Prinzeffinn! Drauf fieh mich nur an! Statt Baters Gewalt, Reich, Bepter und Kron', Erkief' ich ben Schoof mir ber Liebe jum Thron."

"D fconfte ber Schonften! bieß gartliche Bort, Das kannft bu, bas wirft bu nicht halten hinfort. Durch werben, und werben, von nah' und von fein, Erwirbt bich noch Einer ber ftattlichen Geren.

Wohl schwellen die Waffer, wohl hebet sich Bind; Doch Winde verweben, boch Baffer verrinnt. Wie Wind und wie Waffer ist weiblicher Sinn, Go webet, so rinnet dein Lieben babin."

"Lag werben und werben, von nah' und von fern! Erwirbt mich boch Reiner ter ftattlichen herrn. Douger! o Lieber! mein gartliches Wort Das fann ich, bas werb' ich bit halten hinfort.

Wie Waffer und Wind ift mein liebender Ginn. Bohl weben die Winde, wohl Waffer rinnt hin; Doch alle verwehn und verrinnen ja nicht, Go ewig mein quellendes Lieben auch nicht."

"D füße Prinzeffinn, noch zag' ich fo febr! Mir ahnbet's im Berzen, mir ahnbet's, wie schwet! Die Banbe zerreiffen; ber Treuring zerbricht, Woruber ber himmel ben Segen nicht fpricht. Und wenn es ber Kanig, ob! wenn er's erfahrt,. Go triefet mein Leben, am blutigen Schwert; Go mußt bu bein Leben, verriegelt allein, Tief unter bem Thurm im Gewölbe verschrepn."

"Ich Lieber! ber himmel gerreiffet ja nicht Die Anoten, fo Treue, fo Liebe fich flicht. Der feligen Bonne, ben nachtlicher Rub', Der heret, ber fieht fein Berrather ja gu.

Romm ber, o tomm ber nun, mein trauter Gemahl, Und kuff mir ben Ruß ber Berlobung einmahl!" Da tam er und kust' ihr ben rofichten Mund, Deob alle fein Zagen im Bergen verschwund.

Sie trieben, bey Kuffen und tanbelndem Spiel, Des füßen Geschmätzes ber Liebe noch viel. Da knirrschte ber König, ba wollt' er hinein; Doch ließen ihn Schlösser und Riegel nicht ein.

Mun hartt' er und harrte mid schäumendem Munde Wie vor der Schle bes Wildes ein Sund. Den Liebendenidein, nach gepflagener Luft, Wart enger und banger von Uhndung die Bruft.

"Bach' auf, Prinzeffinn! Der Sahn hat gefraht!-Mun las mich, bevor fich ber Morgen erhöht!" — "Ach, Lieber, ach bleib' noch! Es kundet ber Sabn .... Die erfte ber nächtlichen Bachen nur an." —

"Schau' auf, Prinzessinn! Der Morgen fcon grant! Mun laß mich, bevor uns der Morgen erschaut!" — "Ach, Trauter, ach bleib' noch! der Sternlein Licht Berrath ja die Gange der Liebenden nicht." —

Ihm folgt' ein Junter in Purpurgewand, Der trug ein goldnes Geschirr in ber Sand, Berfeben mit Senkel und Deckel und Anauf, Und oben ein koniglich Siegel barauf.

Ihm folgt' ein Junker in Silbergewand, Mit einem versiegelten Brief in ber Sand, Er gab ber erftarrten Prinzeffinn ben Brief, Und ging und neigte Ich schweigend und tief.

Und als die erstannte Prinzessinn den Brief Erbrach, und mit rollenden Augen durchlief, Umflirrt'es ihr Antlig, wie Nebel und Duft; Sie fturzte zusammen und schnappte nach Luft.

Und als fie, mit zuelender ftrebender Kraft, Sich wieder ermannt und dem Boden entrafft: "Juchheifa! da fprang fie, juchheifa! Trallah! Auf luftig, ihr Fiedler, mein Brauttag ift ba!

Jucheisa! ihr Fiebler, jum lustigen Lang! Mir schweben die Bufe, mir flattert ber Krang! Mun tanget ihr Pringen, von nah' und von fern! Auf lustig, ihr Damen! Auf lustig, ihr Beren!

Sa! febt ihr nicht meinen Bergliebsten fich brebn ? Im Gilbergewande, wie herrlich, wie schon! Ibn gieret am Bufen ein purpurner Stern. Juchheisa, ihr Damen! Juchheisa, ihr herrn!

Auf! luftig jum Sange! Bas fieht ihr fo fern? Bas rumpft ihr die Rafen, ihr Damen und Gerrn? Mein Brautigam ift er! Ich heiße die Braut! Uns haben die Engel im himmel getraut.

Bu Tange, ju Tange! Bas gringet ibr fern? Bas rumpft ibr die Nasen, ibr Damen und herrn? — Beg, Ebelgesindel! Pfui! stinkest mir an! Du ftinkest nach stinkenber hoffdet wir an.

Ber fouf wohl aus Erben ben Ritter und Knecht? Ein hober Ginn abelt auch niebred Geschlecht. Mein Schönfter tragt boben und glichtigen Muth, Und spepet in euer hochabliges Blut.

Judbeifa! Ihr Fiedler, gum luftigen Sang! Mir ichweben bie Gufie, mir flattert ber Krang! Inchbeifa! Trallala! Juchbeifa! Trallah! Auf luftig, ihr Fiedler, mein Brauttag ift ba!"

So fang fie jum Oprunge, jo fprang fie jum Sang, Bis aus ber Stirn ihr ber Tobesthau brang. Der Tobesthau troff ihr die Wangen herab; Sie taumelt und keuchte ju Boben hinab.

Und, als fich ihr Leben zum legten ermannt; Da ftrecte fie nach bem Gefaße die Sand, Und schlang's in die Arme und hielt es im Schoof; Und becte, was brinnen verborgen war, blog.

Da rauchte, ba pocht' ihr entgegen fein Berg, Als fühlt' es noch Leben, als fühlt' es noch Schmerg: Jest that sich ihr blutiger Thranenquell auf, Und strömte, wie Regen vom Dache, barauf.

"D Jammer! Run gleicheft du Baffer und Wind! Bobl Winde verwehen, wohl Waffer verrinnt; Doch alle verwehn und verrinnen ja nie! — So bu, o blutiger Jammer, auch nie!" Burgers Gebichte i. Band.

Drauf fant fie, mit boblem gebrochenen Blid, In bumpfen Tobestaumel zurud, Und brudte noch fest, mit zermalmendem Schmerz, Das Blutgefäß an ihr liebendes herz.

"Dir lebt' ich, o Berzchen, bir fterb' ich mit Luft! — D meh mir! D weh! — Du zerbrudft mir bie Bruft! — Berab! — Ben zerquetschenen Stein! Dh! — Jesu Maria! — Erbarme bich mein!" —

Drauf ichloß fie bie Augen, brauf ichloß fie ben Munb. Mun rannten die Bothen; dem König ward's fund; Laut icoll durch die Gale das Zetergescheen! "Prinzessinn ift bin! Auf König, herben!"

Das Erachte bem Alten in's bumpfe Gebor. Er liebte die einzige Tochter fo fehr. Er schätze fie höher, als Zepter und Kron', Und höher, als seinen hell strahlenden Thron. -

Und als auch herben ber Berrather mit fprang, Ergrimmte ber Alte: "Das hab' ich bir Dank! Dein Blut mir's entgelte! das trinke Burgund! Beil bas mir gerathen bein giftiger Mund.

Ihr Bergblut verklagt bich vor Gottes Gericht, Das dir dein blutiges Urthel icon fpricht." Rafch judte ber Alte ben blinkenben Dolch, Und bohrte banieber ben Spanischen Molch.

"Lenarbo, bu Armer! Blaudine, mein Kind! — D beiliger himmel! Bergeih' mir die Gund'! Berklaget nicht mich auch vor Gottes Gericht! Ich bin ja, — bin Bater! — Berklaget mich nicht!" — So weinte ber Konig, fo reut' ibn gu frat, Schwer reut' ibn ber himmelan fcrepende That. Drauf wurde bereitet ein filberner Sarg, Worein er die Leichen ber Liebenben barg.

#### Das Lied vom braven Manne.

Doch klingt bas Lieb vom braven Mann, Wie Orgelton und Glodenklang. Wer hobes Muths sich rühmen kann, Den lohnt nicht Gold, ben lohnt Gesang. Gottlob! daß ich singen und preisen kann, Bu singen und preisen Mann.

Der Thauwind kam vom Mittagemeer, Und schnob burch Belfchland trub' und feucht. Die Bolken flogen vor ihm ber, Bie wann ber Bolf die herbe scheucht. Er segte die Felber, zerbrach ben Forst; Auf Geen und Strömen bas Grundeis borft.

Am Sochgebirge schmolz ber Ochnee; Der Sturz von tausend Baffern scholl; Das Biefenthal begrub ein Ger; Des Landes heerstrom muchs und schwoll; hoch vollten die Wogen, entlang ihr Gleis, Und rollten gewaltige Felsen Eis.

Auf Pfeilern und auf Bogen schwer, Ans Quaberstein von unten auf, Lag eine Brude brubet ber; Und mitten stand ein Sauschen brauf. Sier wohnte ber Zöllner, mit Weib und Kind. — "D Zöllner! Ballner! Entsteuch geschwind'!" Es bröhnt' und brohnte bumpf beran, Laut beulten Sturm und Wog' um's Baus. Der Bollner fprang zum Dach hinan, Und blickt' in ben Tumult hinaus. — "Barmberziger himmel! Erbarme bich! Berloren! Wertrettet mich?" —

Die Schoffen rollten, Schuf auf Schuf, Bon bepben Ufern, bier und bort, Bon bepben Ufern rif ber Flug Die Pfeiler sammt ben Bogen fort. Der bebende Bollner, mit Beib und Kinb, Er heulte noch lauter, als Strom und Binb.

Die Schoffen rollten, Stoß auf Stoß, In bepben Enden, hier und bort, Berborsten und gertrummert, schoß Ein Pfeiler nach bem andern fort. Balb nahte ber Mitte ber Umfturg fic. — "Barmherziger himmel! Erbarme dich!"

Joch auf bem fernen Ufer ftand Ein Schwarm von Gaffern, groß und klein; Und Jeder fchrie und rang die Sand, Doch mochte Niemand Retter fenn. Der bebende Bollher, mit Beib und Kind, - Purchheulte nach Rettung den Strom und Binb.

Wann klingst du, Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glodenklang? Wohlan! Go nenn' ihn, nenn' ihn bann! Wann neunst du ihn, mein schönster Sang? Balb nahet ber Mitte ber Umfturz sich. O braver Mann! braver Mann! zeige dich!

Rafch galoppirt' ein Graf bervor, Auf hobem Roß ein edler Graf. Bas hielt des Grafen Sand empor? Ein Beutel war es, voll und ftraff. — "Zwey hundert Pistolen sind augesagt Dem, welcher die Retrung der Armen wagt."

Ber ift ber Brave! Ift's ber Graf!
Sag' an, mein braver Sang, fag' an! —
Der Graf, bey'm bochften Gott! war brav!
Doch weiß ich einen bravern Mann. —
O braver Mann! braper Mann! Zeige bich!
Soon nabt bas Berberben fich fürchterlich. —

Und immer hoher schwoll die Fluth; Und immer lauter schnob der Bind; Und immer tiefer fank ber Muth. — O Retter! Retter! Komm geschwind'! — Stets Pfeiler bep Pfeiler zerborst und brach. Laut krachten und fturzten die Bogen nach.

"Salloh! Salloh! Frisch auf gewagt!" Soch hielt ber Graf ben Preis empor. Ein Jeber hört's, boch Jeber jagt, Aus Tausenben tritt Keiner vor. Bergebens burchheulte, mit Weib und Kind, Der Zöllner nach Rettung ben Strom und Wind.

Sieh, schlecht und recht, ein Bauersmann Um Wanderstabe schritt baber, Mit grobem Kittel angethan, En Buchs und Untlit boch und behr. Er hörte ben Grafen, vernahm sein Wort; Und schaute bas nahe Verberben bort. Und fühn in Gottes Rahmen, fprang Er in ben nächften Fischerkahn; Erog Birbel, Sturm, und Wogenbrang, Ram ber Erretter glüdlich an. Doch webe! ber Rachen war allgu klein, Ilm Retter von Men jugleich ju fepn.

Und drey Mahl zwang er feinen Rahn, Trog Birbel, Sturm, und Bogenbrang; Und brep Mahl tam er gludlich an, Bis ihm die Rettung ganz gelang. Raum tamen die Letten in sichern Port, So rollte bas lette Getrummer fort.

Ber ift, wer ift ber brave Mann? Sag' an, fag' an, mein braver Sang! Der Bauer magt' ein Leben bran; Doch that er's wohl um Golbestlang? Denn fpendete nimmer ber Graf fein Gut, So wagte ber Bauer vielleicht kein Blut. —

"hier, rief ber Graf, mein wadrer Freund! hier ift bein Preis! Romm ber! Nimm bin!" — Sag' an, war bas nicht brav gemeint! — Bey Gott! ber Graf trug hoben Sinn. — Doch höber und himmlifcher, wahrlich! fclug - Das herz, bas ber Bauer im Rittel trug.

"Mein Leben ift fur Gold nicht feil. Arm bin ich zwar, doch eff' ich fatt. Dem Bolner werd' eur Gold zu Theil, Der Hab' und Gut verloren hat!" So rief er, mit berglichem Bieberton, Und wandte ben Rucken und ging davon. Soch klingst bu, Lied vom braven Mann, Bie Orgelton und Glockentlang! Wer solches Muthe sich rühmen kann, Den lohnt kein Gold, ben lohnt Gefang. Gottlob! baß ich singen und preisen kann, Unsterblich zu preisen ben braven Mann,

Die Solde, die ich meine,

Die Holbe, die ich meine, lacht! Berkund' es laut, mein frommer Mund: Wert that sich in dem Wunder kund, Wodurch in tausend Liebespracht Die Holbe, die ich meine, lacht?

Mer hat, wie Paradieseswelt, Der Holben blaues Mug' erhellt? — Er, welcher über Meer und Land Den lichten himmel ausgespannt, Er hat, wie Paradieseswelt, Der Holben blaues Aug' Abellt.

Wer tuichte so mit Kunst und Fleiß Der Solden Wange roth und weiß? — Er, ber die sanfte Lieblichkeit Der jungen Manbelbluthe leibt, Er tuschte so mit Kunst und Fleiß Der Holben Wange roth und weiß.

Wer schuf ber Solben Purpurmund So murzig suß, so lieb und rund? — Er, ber mit Sußigkeit so mild Die Amarelle murzt und füll, Er schuf ber Holben Purpurmund So murzig suß, so lieb und rund.

Wer ließ vom Naden blond und icon Der Solden feidne Loden wehn? — Er, ber in seinem milben West Die goldnen Salme wallen läßt, Er ließ vom Naden blond und schon Der Holden seidne Loden wehn.

Wer gab zu himmelsreb' und Sang Der holden füßer Stimme Klang? — Er, welcher Flotenmelobie Der Lerch' und Nachtigall verlieh, Er gab zu Liebesreb' und Sang Der holden füßer Stimme Klang.

Wer hat jur Fulle höchfter Luft Gewölbt ber Solben weiße Bruft? — Er auch, burch ben ihr Ebenbild, Des Schwanes Bruft, von Flaumen schwillt, Er hat jur Fulle höchfter Luft Gewölbt ber Solben weiße Bruft.

Durch welches Bilbners Sanbe warb Der Solben Buchs fo schlank und gart? — Durch ihn, ber wohl zu jeder Frist Der Schönheit Bilbner war und ist, Durch ihn, ben höchsten Bilbner, warb Der Solben Buche so schlank und gart.

Wer blies so engelfromm und rein Der Holben Seel' und Leben ein? — Wer sonst, als Er nur, bessen Ruf Die Engel seines himmels schuf? Er blies so engelfromm und rein Der Holben Seel' und Leben ein. —

Lob fen, o Bildner, beiner Runft Und hober Dank für beine Gunft, Daß so bein Ubbild mich entzückt Mit Allem, was die Schöpfung schmudt! Lob fen, o Bildner, beiner Runft, Und hober Dank für beine Gunft!

Doch ach! fur wen auf Erben lacht Die Solbe fo in Liebespracht ! — D Gott, ben beinem Sonnenschein! Baft möcht' ich nie geboren fenn, Benn nie in solcher Liebespracht Die Solbe mir auf Erben lacht.

## Der Liebefrante,

Mir thut's so weh im Bergen! Ich bin so matt und frank! Ich schlafe nicht por Schmerzen; Mag Speise nicht und Trank; Seh' Alles sich entfärben, Was schon war rund umber. Nichts, Molly, als zu sterben, Nichts, Liebchen, wunsch' ich mehr,

Amar konnte noch mich laben Ein Kelch, ber mir behagt; Allein die Götter haben Ihn meinem Durst versagt. Wohl sieh' ich, ihn zu stillen, Vergebens Dich und Sie. Denn trank' ich auch nach Willen, Ich stillt' ihn doch wohl nie.

Drum laß mich vor ben Beben Der ungestillten Luft Berschmelzen und vergeben, Bergehn an beiner Bruft! Aus beinem fugen Munte Laß saugen sußen Tod! Denn, Herzchen, ich gefunde Sonft nie von meiner Noth.

#### Die Umarmung.

Wie um ihren Stab bie Rebe Brunftig ihre Ranke ftrickt, Bie ber Epheu fein Gemebe An ber Ulme Sufen bruckt;

Wie ein Taubenpaar sich schnabelt, Und auf ausgeforschrem Rest, Von der Liebe Rausch umnebelt, Haschen fich und würgen list:

Dürfte', ich fo bich rund umfangen! Dürftest Du, Geliebte, mich! — Dürften so zusammen hangen Unfre Lippen ewiglich !

Dann perfomaht' ich alle Mable, Bie ich fie auf Erben fab, Dann fogar im Gotterfagle Mektar und Ambrofia.

Sterben wollt' ich im Genuffe, Big.ibn deine Lippe beut, Sterben in bem langen Ruffe Wolluftvoller Trunkenhoit.

Romm, o komm, und lag uns fterben! Mir entlodert icon ber Geift. Fluch gesprochen fen bem Erben, Der uns von einander reift!

Unter Morten, wo wir fallen, 'Bleib' und Eine Gruft bevor! Unfte Geelen aber wallen In vereintem Sauch empor,

In die feligen Gefite, Boller Boblgeruch und Pract, Denen ftate Frublingsmilbe Bom entwolkten himmel lacht

Wo die Baume fooner bluben, Wo die Quellen, wo der Wind, Und der Bogel Melodieen Lieblicher und reiner find;

280 bas Auge bes Betrübten Seine Thranen ausgeweint, Und Geliebte mit Geliebten Ewig bas Geschick vereint;

Wo nun Phaon, voll Bebauren, Geiner Sappho fich erbarmt; Bo Petrarta rubig Laure'n An der reinften Quell' umarmt; Und auf rund umfdirmten Biefen, Bon Berfolgung nicht geftort, Gludlicher nun Meloife'n Abdlard bie Liebe lehrt. -

D bes himmels voller Freuben, Den ich ba icon offen fab! Romm! Bon hinnen lag und icheiben! Eps, waren wir foon ba! -

## Bofingf an Burger,

Berbammte Berfemacheren! Bas haft bu angerichtet? Und unfere Lebens einz'gen Man Zum Kufuk hingebichtet?

Gevatter Burger! fagt einmahl, Gind wir nicht brave Thoren, Daß wir, durch felbst gemachte Qual, Den schönen May verloren?

Bas hat man von bem Dicten ! Sum! Bielleicht bas Bifichen Ehre: Gekannt ju fenn vom Publikum? — Ich bachte, was mir ware!

Mag fegn, bag man ben Tafel fpricht, Bann ben burchlauchten Bauchen Die Zeit lang mahrt: "Ift Burger nicht Umtmann ju Altengleichen?"

Ein Fraulein thut bir wohl fogar Die Gnab', und fragt nicht minder: "Erägt benn ber Burger eignes Haar? Sat er icon Frau und Kinder?"

Ein

Ein Umtbaubitor geht, bepadt Mit beinem Buch, ju Schonen, Und liefet, bag ber Balten knackt, Und alle Fenfter brobnen.

Das bort benn ein Student und ichrept: "Und wohnt' er ben ben Sternen! Ich muß, — ift Altengleichen weit? — Muß Burger'n fennen lernen."

Und eh' Gerr Burger fich's verfieht, Rammt mein Signor geritten, Und Burger für fein berrlich Lieb, Muß ibn gum Effen bitten.

Er rühmt bir bag fein gutes Berg, Bill Feeundschaft mit bir treiben, Und brobt fogar, — o Sollenschmerg!— Recht oft an bich ju schreiben.

Das macht: Manch ehrliches Journal Ließ laut bein Lob erschallen; Allein, wann las benn wohl einmahl Gerr Burger Gins von allen ?— Burgers Gebichte 1. Band. Und ließ' ich bich in Kupfer, fcier Bon Baufen felber, ftechen, Silft dir es etwas, wenn von bir Die Leut' ein Weilchen fprechen?

Was haft bu von dem Allen? Sclav'! Wenn ichs zusammen presse, Was ist es, als: Despoten: Schlaf Und Inquisiten: Blaffe?

Sor' auf! Ich gab mein Serg bir bin, Eh' du ein Blatt geschrieben; Sor' auf! Und bie Frau Umtmaminn Bird bich noch lieber lieben.

He' auf! Als Dichter kennt man bich, Als Mensch lebst bn verborgen; Rein Christenkind bekummert sich Um alle beine Gorgen.

Ja! folltest bu auch ben Somer In Jamben, übersagen, Drob merben bich tein haar breit mehr Die herrn Minister schägen.

Du murdeft bennoch, nach wie vor, Amtmann gu Gleichen bleiben; Drum, trauter Burger, fen fein Thor, Und trinke, flatt zu schreiben,

13 10 576

1. 49.5 2

gere im Un Göfingtogen

Das Kindlein sammt dem Babest.
Das grme Kindlein bas! Führwahr!
Es war' ja Igmmerschake.

Carried Bull Ball and the co

Fretz Girig, und Sang won-Eppripor, Apoll, Achill und Sektor, Bleibt man zwar Umtmann, nach wie vor, Auch — Gerr Kangley Director

Denn leichter wird Bocation Bu Penfion und Pfrunden Die fahlfte Differtation, Uls Iliaben finden,

Auch maftet man fic eben nicht Bon Macenaten : Gnabe; Tragt Ubebucht : Ungeficht Und Schlotter : Bauch und Babe. Dort illuftrirt man fein dus uns Antiquitaten - Liften. Uns lieft manch hochberfibnitel Duns Gelahrter humaniften;

Die jetet aus ihrem Buchenschraft uns verschieben zes and in Derfchieben zes and in D. Beil wir nicht Griechisch jund, Letein auf Und nicht Arabisch schrieben.

arn dire yord di 🕾

Dort preist man unfre Opera Durch Commentationen, Inaugural : Programmata Und Differtationen.

Schon hor' ich Krittler-Morbgeschrey. In meinem stillen Grabe- martine find Ber die Lenore boch wohl fen? Ob fie gelebet haben in mand

Man bringt, bato chrestoma'tice Uns winzig klein in Mucem? Balo commentirt cum Indice In Folio ad Lucem.

Subject to the control of the control

Wie fcon, wenn Anaben, jung und alt, In jenen goldnen Tagen, Bur Coul', in Riemen eingefchnallt, Mich alten Anafter tragen! Aus mir Wocabeln wohlgemuth Und Phrases memoriren, Um mich so recht in Saft und Blut, Ut a junt, zu vertiren!

Und gehe's nicht mit ber Lection Und mit bem Erponiren, Dann wird's gar folecht im Saufe ftohn. — Der Junter muß cariwn! —

Sieb, mas bie Reimeren beschert, Die bu vermalebepet! Das ift boch wohl ber Febern werth, Die man barum gerkauet? —

Nur Eine Angst vergallt ben Rubm, Den ich mir phantafire, Daß einst nicht, wie Horatium, Mich Sans und Kung vertire. **9** 1

### Friebrich Leopolb

Grafen ju Stolberg.

#### Δαιμονιέ.

Nris, Fris! Bey ben Unfterblichen, bie bold Much meinem Leben find! - Gie zeugen mir! -Sieb , Angefichts ber Ritter unfers Bolts Und ihrer lofen Anappen, fcreiteft bu Bu Trug, mit Wehr und Waffen, in mein Felb, Und wirfft ben Febbebandschub vor mich bin. Sa! Schauerte nun auch bie Menschlichkeit, Wie hektor'n vor dem Ajar und Achill, Bor bir mich an ; bub ich ibn boch empor. Ber Gott! Ben Gott! Du Tropiger, ich muß! Go gelt' es bann! Gieg gelt' es, ober Sob! . Denn miffe! Reinem Rnaben fprichft bu Sobn, Der feine erften Baffen ichmantend pruft. Straff find die Gebnen meiner Jugendfraft : 36 bin gewandt ju ringen; meinem Urm Ift Phobus goldnes Schwert ein Salmenspiel; Des Kernbintreffere Gilberbogen weiß 3d wohl ju fpannen; treffe icharf bas Biel; Mein Röcher raffelt goldner Pfeile voll . . . Wer mag einher in meiner Ruftung gebn ? -Es gelte, Brig! Gieg gelt' es, ober Lob!

Du! Hulbigt bir Gesang und Sprach', allein? Und waltet nicht bes Maoniben Geist Auch über meinem Haupt? Ich rang mit ibm, Wie Herkul's Kraft mit Unteus Zauber rang. Bezwang ich ihn nicht oben in ber Luft? — Ich komm', ich komme bir! Denn ehren mag Ein solcher Widersacher bas Gefecht. Wie wird bes Gieges Blume meinen Kranz Berberrlichen! — Und gabe mich der Rath Der himmelsherrscher die auch unterthan; Go konnt' ich boch von keiner edlern Hand, Alls beiner sterhen, edler, starker Helb! Auf ruste bich! Gieg gilt es ober Tob!

#### Untwort

a n

# Gottfried August Bürger

Η μεν εμαρνασθην εριδος περι θυμοβοροιο, Ηδ' αυτ' εν φιλοτητι δίετμαγεν αρθμησαντε.

Diefe Belben tampften aus beifer Beglerbe bes Aubmes, Und dann fchieben fie wieber mit Freundschaft aus einander, Bomer. Ilias 7.

Fried' und Freude bem Sanger zuver, und traulichen Sanbichlag!

Sieh, ich habe bein Surnen vernommen am fernen Geftabe,

Sorte den Flügelichlag beines Gefangs; melobifche Sturme

Deiner Leper erhuben ibn boch; ein Riefenabler

Steht er vor mir, mit brauender Rlaue, mit ruftis gem Fittich;

Und icon garnt' ich entgegen. Da faste mich Pallas Athana

Ben ben goldnen Coden; ich wandte mich Araubend; mein Auge

Staunte jurud, vom Blige bet gottlichen Mugen ge= troffen. Sieb ; ich Bebte nicht bitg ich Bobto iber furchtbatege :

Sie verfchiband; ba ibar mtes uneunthmer'ich liebliche

Big am blumigen Sange bes Gelitonis, unter ber Rublung

Bebender Schatten, an Aganippe'ns Silbergefäufel. Mun erwacht' ich, und gurnte nun wieber, und griff ju ber Leper.

Aber es hatte bie fungfte ber Mufen bie leper um-

Daß fie nicht tonte, wie fonft; wie Donner, wie Stimmen ber Meere,

Sondern wie Lispel bes ichmankenden Ochilfes, wie gartliche Rlagen

Junger Rachtigallen auf blubenben Zweigen bei Morten.

Und mir tehrte bie Beitheit jurud, fie pfludte ben

Den ich bir reiche; fie rebet burch mich; vernimm und fen weife!

Siehe, zwar franzen und Locken ber Jugend, boch raufchet ber Lorber

über ben Loden; es fühlt die Palme ben Schweiß an ber Stirne.

Fruh betraten wir Bende ben Pfad des emigen Ruhmes,

Fruh erreichten wir Bepbe bas Biel. Auf trogenben Relfen

Stehn wir, und ladeln entgegen bem Strome ber fommenben Beiten.

Hier besuchen uns oft Kronion's siebliche Töckter, Ebebren und oft bie eigne Leper beseelen, und bringen Die herab vom Olymp die Sarse des Maoniden. Caf uns beyde das heilige Lied des göttlichen Greisen Unsern Bolta: fingen; wir fieben den Cottlichen Beyde!

Freund, gehabe bich mohl! Ich tenne bie zufenhe Stimme,

Sore wiebern bie feurigen Roff am fammenber. Bagen;

Gieb', mir wintet bie Duf'; ich folge ber mintenben Gorinn!

James Broker

Style & The Page of Medical and him is a some course high maid option Bige ie lemende. Later to the contract of the சுன்றிரு 5 வுகிகதுத்திரு ச

Dord! Bobe Dinge lebe' ich bich: Bier Elemente gatten fich ? Die gatten fich, wie Dann und Beib; Boll Blebesgluth in Girlen Beik' ac 20 Det Gott ber Biebe rief: Es wetbet . 3 Da wait tuft, Fener, Baffer) Erte:

Des Reuers Quell, Die Soune, brennt Am blauent Dimmels Riemament. . Lis Die ftrablet Barme, Lages chein; Die reifet Rorn und Doft und Bein's Macht alle Lebens Gafte lochen ? ..... Und feine Palfe Yafder podentad ich

Sie butt ben Mond in Rillen Glang, Und flicht ibm einen Stefnenfrang. Bas fetigret vor bem Banbrer ber? Bas fabrt ben Goiffet burd bas Deer Biel taufend Deilen in bie Ferne? 36m feudren Sonne, Mond und Sterne.

Die Luft umfangt ben Erbenball, Bebt bie und bort, webt uberall; Ift Lebenshauch aus Gottes"Munb, "" Durchwandelt gar bas Erbenruhd', 286 fie burch alle Boblung worbet, .... Und felbft bes Burmchens Lunge bebet.

Das Baffer brauft durch Bald und Feld. In taufend Arme nimmt's die Belt. Wie Gottes Obem, bringt es auch Tief burch der Gebe finftern Bauch Die Wefen schmachteten und fanten, Bo fie nicht feines Lebens tranten.

Des Prantigamen hat, als Brant, Die Erd' ihr Schörfer angetraut. Hos, Luft, und Beffer sie umarmt, Ist von der Soun' ihr, Schooß erwarmt, So wird, ihr Schooß, zu allen Stunden, Nos Kindern jeder Urt enthunden.

Die hage und pflegt mit Mutgerlust
All ihre Kindlein, an, ber Arustend)
Die ist bie beste Mutter, se ;
Oie sauget pote, sie sauget frub.
Rein Kindleite, so ihr Schoof geboren.
Geht ihrem Schoofe je verloress

Sieh hinnund, ber! Sieh rund um bich! Die Elemente, lieben lich.; mit ichin sill Sie gaten fich in Limmelagluth; BecEins bem Lindern Liebes thut, Aud foldem Liebestrieb empfangen, But bur, o Menich, bervor gegangen.

Mun stufe bich, nun fage mir; Bluth in bir ? Glubt noch bea Uriprungs Gluth in bir ? Erheft, wie Sonne, bein Berftand, Erbeft, er Saus und Stadt und Land? Entlodert, aleich den himmelsterzen, Red Liebeslobe beinem Sergen?

Und beine Junge, stimmet fie Bur allgemeinen Sarmonie? Ift beine Rebe, bein Gesang. Der Sergensliebe Wieberklang? Entweht bir Friede, Freude, Segen, Bie Mapenluft und Frühlingsregen?

Salt ungertiffen beine Sand
Das beilige Berlobungsbands ::
Reicht fie bem Rachten in Br. Roth
Bon beinem Trant, von beinem Brot!
Und feinen nackenben Gebeinen

D bu! D bu! ber bas nicht kann, Du Baftarb bu! was bift bu bann? — Und warft bu machtig, fcom und reich, Dem Salomo an Wetheit gleich, !. Und hatteft gur mit Engelgungen ... Bur Welt gerebet und gefungen.

Du Baftard, ber nicht lieben tann! Bas bift bu ohne Liebe bann! — Ein tobter Klumpen ift bein Gerg; Du bift ein eitel tonenb Erg; Bift leerer Klingklang einer Schelle, Und Lofen einer Bafferwelle.

## Sanct Stephan.

Sanct Stephan war ein Goltesmann, Bon Gottes Geist bergtben ... Der burch den Glauben Kraft gemann, Bu haben Bunderchaten. Doch feines Glaubens Wunderkraft ... Und seine Gimmelsmiffenschaft ... Berbroß die Schulgelehrten,

tind dien Gelehrten ftritten scharf, Und maren ihm zuwiders Allein die himmelsmeisheit marf Die irdische darnieder. Und ihr beschämter Sochmuth sann Auf Rache an dem Gottesmann. Ihn zu verläumden, dungen Sie falscher Zeugen Zungen.

Und gegent ihn in Aufruhr trat. Die Jubische Gemeinde. Bald riß ihn vor den hoben Rath Die Rachgier seiner Feinde. Die falschen Zeugen stiegen auf, Und logen: Dieser bort nicht auf, Zu strässichem Exempel, Zu laftern Gott und Tempel.

्षेत्रकार्यः स्टब्स

. Gein

"Gein Jesus, schmäht er, wurde nun Des Tempels Dienst gerftbren; Sinmeg bie Gagung Mosis thun, Und andre Sitte lehren." Starr sah ber gange Nath ihn an; Doch Er, mit Unschuld angethan, Trog bem, was sie bezeugten, Schien Engeln gleich zu leuchten.

"Mun fprich! Ift bem alfo?" begann Der hobe Priester endlich.
Da hub er frep zu reben an,
Und beutete verständlich
Der heiligen Propheten Sinn,
Und was ber Herr vom Unbeginn,
Bu Juda's Heil und Frommen,
Geredt und unternommen.

"Doch, Unbeschnittne, fuhr er fort, Un Gerzen und an Ohren! Un Euch war Gottes That und Wort Von je und je verloren. Eur Stolz, der sich der Zucht entreißt, Stets widerstrebt er Gottes Geist. Ihr, so wie eure Väter, Send Mörder und Verrather!

Mennt mir Propheten, die fie nicht Berfolgt und hingerichtet, Bann fie aus göttlichem Geficht Des Beilands Kunft berichtet; Burgers Gebichte 1. Band. Des Seilands, welchen eur Berrath Bu Lobe jest gefreuzigt hat. Ihr wift zwar Gottes Billen; Doch wollt ihn nie erfullen."

Und borch! ein bumpfer Larm erscholl; Es knirrschte bas Getummel. Er aber ward bes Geistes voll, Und blickt' empor gen himmel, Und sah eröffnet, weit und breit, Des gangen himmels herrlickeit, Und Jesum in ben, hohen Bur Rechten Gottes steben.

Mun rief er hoch im Jubelton:
"Ich feh' im offnen himmel,
Zu Gottes Rechten, Gottes Sohn!"
Da fturmte bas Getümmel,
Und brauste, wie ein wildes Meer,
Und übertäubte bas Gebor,
Und wie von Sturm und Wogen,
Ward er hinweg gezogen.

Hinaus jum nachften Thore brach Der Strom ber tollen Menge, Und schleifte ben Mann Gottes nach, Berstoßen im Gebrange; Und tausend Morberstimmen schrien, Und Steine bagelten auf ihn Aus tausend Mörberhanden, Die Rache ju vollenden. Als er ben letten Obem jog, Berschellt von ihrem Grimme, Da faltet' er bie Sanbe hoch, Und hath mit lauter Stimme: "Bebalt', o Berr, fur bein Gericht, Dem Bolke biese Sunbe nicht! Nimm meinen Geist von hinnen!" — hier schwanden ihm bie Ginnen.

## Der Bruder Graurock und die Pilgerinn.

Ein Pilgermadel, jung und icon, Ballt' auf ein Kloster zu. Sie zog bas Glöcklein an bem Thor; Und Bruber Graurockerat hervor, Salb barfuß ohne Soub.

Sie fprach: "Gelobt fen Jesus Christ!" — , "In Emigkeit!" sprach er. Gar wunderseltsam ihm geschah; Und als er ihr in's Auge sab, Da schlug sein hetz noch mehr.

Die Pilgerinn mit leifem Ton, Boll holber Schüchternheit: "Ehrwürdiger, o melbet mir, Beilt nicht mein Gerggeliebter hier, In Klostereinsamkeit?" —

"Rind Gottes, wie foll kenntlich mit Dein herzgeliebter fenn ?" — "Uch! An bem gröbften barnen Rod, Un Geifiel, Gurt, und Weidenstock, Die feinen Leib kafteyn.

Noch mehr an Buchs und Angesicht, Wie Morgenroth im May, Am goldnen Ringellodenhaar, Am himmelblauen Augenpaar, So freundlich, lieb und treu!" —

"Rind Gottes, o-wie langst babin! Langst wobt und tief verscharrt! Das Graschen fauselt brüber ber; Ein Stein von Marmel bruckt ibn fcmer; Langst tobt und tief verscharrt!

Siehft bort, in Immergrun verhalt, Das Zellenfenfter nicht? Da wohnt' und weint' er, und verkam, Durch feines Mabels Schuld, vor Gram, Berlofchend, wie ein Licht.

Sechs Junggefellchen, schlank und fein, Ben Trauersang und Klang, Sie trugen seine Bahr' an's Grab; Und manche Bahre rann hinab, Indem sein Garg versank." —

"D weh! O weh! Go bift bu bin ? Bift todt und tief verscharrt? — Mun brich, o Herz, die Schuld war bein! Und warst du, wie sein Marmelstein, Warst bennoch nicht zu hart." — "Gebulb, Kind Gottes, weine nicht! Mun bethe besto mehr! Bergebner Gram zerspellt bas her; ; Das Augenlicht verlischt von Schmerz; Drum weine nicht fo fehr!" —

"O nein, Chrwurdiger, o nein! Berdamme nicht mein Leid! Denn meines Herzens Luft war Er; Go lebt und liebt kein Jungling mehr, Auf Erden weit und breit.

Drum laß mich weinen immertar, Und feufzen Tag und Nacht, Bis mein verweintes Auge bricht, Und lechzend meine Zunge fpricht: "Gottlob! Mun ift's vollbracht!" —

"Gebulb, Rind Gottes, weine nicht! O feufze nicht fo febr! Rein Thau, tein Regentrant erquicte Ein Beilchen, bas bu abgepflückt. Es welkt und blubt nicht mehr.

Suicht boch die Freud' auf Allgein, ichnell Wie Ochwalben vor uns hin. Was halten wir das Leid fo fest, Das, schwer wie Blen, das Berg zerprest? Lag fahren! hin ift hin!" —

"O nein, Ehrwürdiger, o nein! Gib meinem Gram tein Biel! Und litt' ich um den lieben Mann, Bas nur ein Maden leiden fann, Rie litt' ich boch ju viel. —

So feb' ich ihn nun nimmermehr? — O weh! Mun nimmermehr? — Mein! Nein! Ihn birgt ein buftres Grab; Es regnet brauf und schnept herab; Und Gras weht brüber her. —

Bo fept ihr Augen, blau und Kar? Ihr Bangen, rofenroth? Ihr Lippen, fuß wie Nelkenbuft? — Ach! Alles modert in ber Gruft; Und mich verzehrt die Noth." —

"Rind Gottes, harme so bich nicht! Und bent wie Manner find! Den meiften weht's aus Giner Bruft, Balb beiß, balb talt; sie find gur Luft Und Unluft gleich geschwind'.

Wer weiß, Erog beiner Ereu' und Hulb, Hatt' ihn fein Loos gereut. Dein Liebster war ein junges Blut, Und junges Blut hegt Wankelmuth, Wie die Aprillenzeit." — "Uch nein, Ehrwürdiger, ach nein! Sprich diefes Wort nicht mehr! Mein Trauter war so lieb und holb, War lauter, echt, und treu, wie Gold, Und aller Falschheit leer.

Uch! ift es mahr, bag ihn bas Grab Im bunkeln Rachen halt?
Co fag' ich meiner heimath ab,
Und fetze meinen Pilgerstab Fort burch bie weite Welt.

Erft aber will ich hin jur Gruft; Da will ich niederknien; Da foll von Seufzerhauch und Ruß, Und meinem Tausendthränenguß, Das Graschen frischer blühn." —

"Kind Gottes, kehr' allhier erft ein, Daß Ruh' und Roft bich pflegt! Horch! wie ber Sturm die Fahnen trillt, Und kalter Schloffenregen wild Un Dach und Fenster schlägt!" —

"D nein, Chrwarbiger, o nein! D halte mich nicht ab! Mag's fenn, baß Regen mich befaut! Bafcht Regen aus ber ganzen Belt Doch meine Schuld nicht ab." — "Beiba! Feins Liebchen, nun fehr' um! Bleib' bier und trofte bich! — Feins Liebchen, ichau' mir in's Geficht! — Rennst du ben Bruber Graurock nicht! Dein Liebster, ach! — bin ich.

Aus hoffnungelofem Liebesschmerz Erkor ich bieß Gewand. Balb hatt' in Klostereinsamkeit Mein Leben und mein Berzeleid Ein hoher Schwur verbannt.

Doch, Gott fen Dank! mein Probejahr Ift noch nicht gang berum. Feine Liebchen, haft bu mahr bekannt? Und gabft bu mir wohl gern die Sand, Go kehrt' ich wieder um." —

"Gottlob! Gottlob! Mun fahre bin Auf ewig Gram und Noth! Billemmen! o willemmen, Luft! Romm, Serzenjung', an meine Bruft! Nun fcheid' uns nichts, als Tob!"

# Des Schäfers Liebeswerbung.

(Fur herrn Bog vor feiner hochseit gefungen.)

Romm, fen mein Liebden, fen mein Beib! Und fordre Luft und Zeitvertreib, Go oft und viel dein Berg begehrt, Und Garten, Flur und hain gewährt.

Bald wollen wir von fregen Sohn Die Berben um uns weiden febn, Und febn ber Lammer Froblichkeit, Und junger Stiere Bornerftreit;

Bald hören, durch den Birkenhain, Das Lutsi frober Bögelein, Und, an des Bächleins Murmelfall, Das Solo einer Nachtigall.

Balb rubern auf bekrangtem Rahn, Den Gee hinab, ben Gee hinan; Balb Fifchen angeln aus der Fluth, Balb locken junge Bogelbrut;

Balb athmen auf ber Mayenflur Den Duft ber blubenden Natur; Balb, um die bunn bebufchten Sohn, Rach Erds und Beidelbeeren gebn. Ein Blumengurt, ein Mprtenhut Rühlt Liebchen vor des Sommers Gluth. Ich bett' es, kommt ein Schlaf ihm an, Auf weiches Moos und Thymian.

In Manmont tangt ein Schafercor Dir hundert frobe Reigen vor. Behagt dir diefer Zeitvertreib, Go fep mein Liebchen, fep mein Beib!

3ch fing' und blaf auf meinem Robr Dir taglich Luft und Liebe vor. Ift bas fur Liebchen Zeitvertreib, Go fen mein Liebchen, fen mein Beib!

## Frau Schnips.

Ein Mahrlein halb luftig, halb ernfihaft, fammt angehangter Apologie.

> Frau Schnipsen hatte Korn im Strob, Und hielt sich weidlich lecker; Sie lebt' in dulci Jubilo, Und keine war euch kecker.

Das Maulden, fammt bem Zünglein flink, Saß ihr am rechten Fleden. Sie schimpfte wie ein Rohrsperling, Wenn man sie wollte neden.

Da fam hans Mors, und zog ben Strich Durch ihr Schlaraffenleben. Zwar belferte fie jammerlich; Doch mußte fie fich geben.

Sie Elaffte fort, ben Weg hinan, Bis vor bie Simmelspforte, Gefrantt, bag fie nicht Zeit gewann Bur legten Manbeltorte. Beil nun der lette Arger ihr Noch fpukt' im Tabernakel, Go trieb fie vor der himmelsthür Viel Unfug und Spectakel.

"Wet ba, rief Abam unmuthevoll, Stört so bie Ruh' der Frommen?" — "Ich bin's! Frau Schnipel Ich wünschte wohl Bey euch mit anzukommen." —

"Du? — Micht alfo, Frau Gunderinn! Frau Lieberlich! Frau Lecker!" —
"Ich-weiß wohl felber, was ich bin,
Du alter Gundenhecker!

En, zupfte fich herr Erbenkloß Doch nur an eigner Rafe! Denn was man ift, das ift man bloß Von seinem Apfelfraße.

So gut wie Er, bent' ich jur Rub' .
Noch Plat hier zu gewinnen." —
Der Bater hielt bie Ohren zu,
Und troffte fich von hinnen.

Drauf machte Jacob sich an's Thor: "Marsch! Packe bich zum Teufel!" — "Bas? schrie Frau Schnips ihm laut in's Ohr, Bicksader! Ich zum Leufel? Du bift mir wohl ber rechte Beld, Und bift wohl hier für's Prellen ? Saft Bruder und Papa geprellt, Mit beinen Ziegenfellen." —

Stodmauschenstill trieb ihr Gefchren Sinweg ben Patriarchen. Sierauf fprang Ehren Loth herben, Mit Braufen und mit Schnarchen.

"Du auch, bu alter Saufaus, haft Groß Recht hier zum Geprable! Bift wahrlich nicht der feinste Gaft In diesem himmelssale!

Bezecht fich erft ben'm Abendbrot, Den Kindern jum Gelächter, Und bann beschlaft Er, - pfui, herr Loth! -Gar feine eignen Sochter!" -

Sa puh! Bie ftant ber alte Dift! — Loth mußte fich bequemen, 2016 hatt' er in bas Bett gepift, Voll Scham Reifaus zu nehmen.

"Ma! — lief Relicte Jubith hin, Belch Edrm hier und Gebrause!" — "Bons dies! Frau Gurgelschneiberinn! Sie ist hier auch zu hause?" — Vor großer Scham balb bleich balb roth, Stand Judith ben bem Gruße. Der König David sah die Noth, Und folgt ihr auf dem Zuße.

"Bas für Salloh, bu Tenfelsweib? Pog hundert taufend Belten!" — "Ep, Gerr, war' ich Uriah's Beib, Ihr wurdet so nicht schelten.

Es war, mein Geel! wohl mehr Salloh, | Mit Bathfeba zu liebeln, Und ihren armen Sahnren fo Bur Welt hinaus zu bubeln." —

"Das Beib ift toll, rief Salomo, Sat zu viel Schnaps genommen! Bas? Seiner Majestat alfo . . . So . . hundsfottfc anzukommen?" —

"O Gerr, nicht halb fo ton, als Erl. Batt' er fein Maul gehalten! Bir wiffen's noch recht gut, wie Er Auf Erden Saus gehalten.

Sieb'n hundert Beiber auf ber Streu, Und extra doch daneben Drep hundert . . Andre! Meiner Treu'! Das war ein züchtig Leben! Und Gein Berftand mar klimperklein, Mis er von Gott fich manbte, Und Gogen, pur von Solg und Stein Gein thoricht Opfer brannte:"

"Fliemahr, emporte Jonas fic, Das Weib fpent, wie ein Drache!"; — "Halt's Maul, Ausreißer! Kummre bich Um deine faule Gache!" —

Auch Thom's gab feinen Genf bagu: "Ein Sprichwort bas ich glaube, Gagt: Beifergung' hat nimmer Ruh'; Gie ift von Afpenlaube." —

"Glaub' immer was ein Narr erdacht, Mit allen bummen Teufeln! Doch konnt' an feines Seilands Macht Der schwache Pinsel zweiseln."

Maria Magdalena kam. — Mu ja! Die wird's erft kriegen! — "Still, gute Frau, fein still und gabni! Ihr mußt euch anders fügen.

Denn, gute Frau, erinnert euch An eur verruchtes Leben! Go Einer wird im himmelreich Rein Platchen eingegeben." "So Einer? forie Frau Sonips, ey soat! Bas bin ich benn für Eine? Sie war mir auch bas rechte Kraut! Run brennt Sie gar fich reine?

Ach! Um bie Tugend Ihrer Beit Ift Sie nicht hergekommen. Des heilands Allbarmberzigkeit hat Sie hier aufgenommen.

Durch biefe Allbarmberzigkeit; Sie wirds nicht übel beuten, Soff ich, Trop meiner Gunblichkeit; Auch noch binein ju fcreiten." —

Sest fprang Apoftel Paul empor: "Mit beinen alten Gunben, Beib, wirft bu burch tos himmelsthor Den Eingang nimmer finden!" —

"Die laff' ich braufen! — Denke, Paul, Wie bir's vor Zeiten gludte; Dir, der boch so mit Mord, ale Saul, Die Kirche Gottes bruckte!" —

Sanct Peter kam nun auch zum Spiel; "Die Thur nicht eingeschlagen! Madam, Sie larmt auch allzu viel; Wer kann bas hier vertragen ?" — Bürgere Gebichte 1. Band.

"Gebuld, Berr Pförtner! fagte fie; Noch bin'ich unverloren! Jab' ich boch meinen Beiland nie, Wie bu einft, abgefchworen." — —

Und unfer lieber herr vernahm Der Geele lette Borte. Umringt von taufend Engeln fam Er herrlich an die Pforte.

"Erbarmen! Ich, Erbarmen!" fchrie Die arme bange Geele. — "D Geele, du gehorchteft nie Dem göttlichen Befehle.

Ich lodte bich an meine Bruft; Bur Gunbe gingst bu über. Die Welt mit ihrer eiteln Lust Bar, Thörinn, bir viel lieber." —

"Dh! ich bekenn' es, Berr, ich fcmamm Im Luftpfuhl biefer Erbe; Doch bringe bu bein irrend Lamm Burud ju beiner Berbe!

3ch will, o lieber Sirt, hinfort Mein Irrfal ftets bereuen. Salf boch fein lettes armes Wort Dem Schächer jum Gebeiben." "Du wußteft, Weiß, mas ich gethan, Du kanntest meinen Billen; Allein, mas haft bu je gethan, Ihn bankbar ju erfullen?" —

"Ach nichts! Doch, lieber Menschensohn, Beiß' mich barum nicht flieben! Es hat ja bem verlornen Gobn Gein Bater anch verziehen." —

"Mun wohl, Berirrte, tritt herzu! Bill bich mit Gnabe zeichnen. Auch bu bift mein! Geb' ein zur Rub'! Ich will bich nicht verläugnen."

Apologie.

Ihr Beren Beloten biefer Beit, Bie ftebe's um euren Billen ! Sind Liebesmantel wohl fo weit, Dieg Lieb mit brein ju bullen ?

O fend boch, höchlich bitt ich brum, Gend biegmabl nur nicht furrig! Denn febt! Es war' boch Schabe brum, Das Ding ift ja fo fcnurrig.

Auch ift ja die Historia Aus Bahrheit nicht gesponnen. Doch webt' ich drein Moralia; Die hab' ich nicht ersonnen. Und schlimm ist wahrlich nichts gemeint? Drum nehmt boch ja nichts übel! Moralia find, wie es scheint, Die Besten aus ber Bibel.

Ihr, die ihr aus erlogner Pflicht Begnabigt und verbammet, Die Liebe fagt: Berbammet nicht, Daß man euch nicht verbammet!

#### Bedlieb.

Ich will einft, ben Ja und Nein! Wor bem Zapfen sterben.
Alles, meinen Wein nur nicht, Laff ich froben Erben.
Mit mir soll ber lette Rest
In ber Gruft verberben.
Dann zertrümmre mein Potal
In zehn tausend Scherben.

Jebermann hat von Natur Geine sondre Weise. Mir gelinget jedes Werk Mur nach Trank und Speise. Speis und Trank erhalten mich In dem rechten Gleise. Nimmer fehle Speis und Trank Auf der Lebensreise.

Ich bin gar ein armer Wicht, Bin bie feigste Memme, Salten Durft und Hungerqual Dich in Angst und Klemme. Schon ein Anabchen schüttelt mich, Bas ich auch mich stemme. Einem Riesen halt' ich Stand, Bann ich gecht und folemme.

Echter Bein if echtes Ohl Bur Verstandeslampe; Gibt ber Seele Kraft und Schwung Bis zum Sternenkampe. With und Weisheit dunsten auf Aus gefülter Wampe. Baß glückt Farfenspiel und Sang, Wann ich brav schlampampe.

Nüchtern bin ich immerbar Mur ein Sarfenstumper. Mir erlahmen Sand und Griff, Welken Saupt und Wimper. Wann ber Wein in Simmelsklang Wandelt mein Geklimper, Sind Homer und Offian Gegen mich nur Stumper.

Nimmer hat burch meinen Mund Hoher Geist gesungen,
Bis ich meinen lieben Bauch
Weiblich voll geschlungen.
Wann mein Kapitolium
Bacchus Kraft erschwungen,
Sing' und red' ich wundersam
Gar in fremben Zungen.

Drum will ich, bep Ja und Nein! Wor bem Zapfen sterben.
Mit mir foll bes Fasses Rest In ber Gruft verderben.
Engelchere weihen bann
Mich jum Rektarerben:
"Diesen Trinker gnabe Gott!
Lass' ihn nicht verberben!"

## Liebeszauber.

Mabel, icau mir in's Geficht! Schelmenauge, blingle nicht! Mabel, merte was ich fage! Sib Befcheib auf meine Frage! Solla, hoch mir in's Geficht! Schelmenauge, blingle nicht!

Bift nicht haßlich, bas ift mahr! Auglein haft bu, blau und klar; Stirn und Raschen, Mund und Bangen Durfen wohl ihr Lob verlangen. Reihend, Liebchen, das ift mahr, Reihend bift du offenbar.

Aber reigend her und hin! Bift ja boch nicht Kaiferinn; Richt die Kaiferinn der Schönen. Wer wird dich vor Allen fronen? Reigend her und reigend hin! Wiel noch fehlt zur Kaiferinn!

Sundert Schonen ficherlich, Sundert, hundert fanden fich, Die vor Eifer murben lodern, Dich vor's Wettgericht ju fodern. Sundert Schonen fanden fich; Sundert flegten über bich.

Dennoch begft bu Raiferrecht Uber beinen treuen Anecht, Kaiferrecht in seinem Bergen, Balb zu Wonne, balb zu Schmerzen. Tob und Leben, Kaiferrecht, Nimmt von bir ber treue Knecht!

Sundert ift wohl große Bahl; Aber, Liebchen, lag einmahl, Laß es hunderttausend wagen, Dich von Thron und Reich ju jagen! Hunderttausend! Welche Bahl; Sie verloren alljumahl.

Schelmenauge, Schelmenmund, Sieh mich an und thu' mir's fund! Be, warum bift bu die Meine? Du allein und anders Keine? Sieh mich an und thu' mir's fund, Schelmenauge, Schelmenmund!

Sinnig forsch' ich auf und ab: Bas so gang bir bin mich gab? — Sa! burch Nichts mich so zu zwingen, Gehr nicht zu mit rechten Dingen, Baubermabel, auf und ab, Eprich, wo ist bein Zauberstab?

# Mannerfeufchheit.

Wem Bolluft nie ben Naden bog Und ber Gesundheit Mark entsog, Dem fieht ein stoljes Wort wohl an, Das helbenwort: Ich bin ein Mann !

Denn er gebeiht und fprofit empor, Bie auf ber Bief' ein fclantes Rohr; Und lebt und webt, ber Gottheit voll, Un Kraft und Schönheit ein Upoll.

Die Botterfraft, die ihn burchfleußt, Beflügelt feinen Feuergeift, Und treibt, aus kalter Dammerung, Gen himmel feinen Ablerschwung.

Dort taucht er fich in's Sonnenmeer, Und Klarheit stromet um ihn ber. Dann wandelt sein erhellter Sinn Durch alle Schöpfung Gottes hin.

Und er durchfpaht, und magt, und mißt, Bas fcon, was groß und herrlich ift, Und stellt es dar in Red' und Sang, Voll harmonie, wie himmelsklang.

O fcaut, wie er voll Majeftat, Ein Gott, baber auf Erben geht! Er geht und fieht in herrlichkeit, Und fieht um nichts; benn er gebeut. Sein Auge funkelt bunkelhell, Bie ein kryftallner Schattenquell. Sein Antlig ftrablt, wie Morgenroth; Auf Naf' und Stirn herrscht Machtgeboth.

Das Machtgeboth, bas brauf regiert, Wird hui! durch feinen Urm vollführt. Denn der ichnellt aus, wie geberstahl; Gein Schwerthieb ift ein Wetterstrabl.

Das Rog fühlt feines Schenkels Macht, Der nimmer-wanket, nimmer fracht. Er zwangt bas Rog, vom Zwang entwöhnt, Er zwangt bas Rog, und borch! es ftohnt.

Er gebt und fleht in Herrlichkeit! Und fleht um nichts; benn er gebent! Und bennoch fcaut, wo er fich zeigt, O schaut, wie ihm fich Alles neigt!

Die ebelften ber Jungfraun blubn, Sie blubn und buften nur fur ibn. D Gludliche, die er ertieft! D Gelige, die fein genießt!

Die Fulle feines Lebens glangt, Bie Bein, von Rofen rund umfrangt. Gein glucich Beib, an feiner Bruft, Beraufcht fich braus zu Lieb' und Luft.

Frohlockend blickt fie rund umber: "Wo find der Manner mehr, wie er?" Reuch, Bartling fleuch! Sie fpottet bein. Nur Er nimmt Bett und Bufen ein.

Sie steht und fobert auf umber: "Bo ist, wo ist ein Mann, wie Er?" Sie, ihm allein getreu und hold, Erfauft kein Fürst um Ehr' und Golb.

Bie, mann ber leng bie Erd' umfaht, Und fie mit Blumen schwanger geht. Go fegnet Gott burch ihn fein Beib, Und Blumen trägt ihr ebler Leib.

Die alle blubn, wie Sie und Er, Gie blubn gefund und schon umber, Und machfen auf, ein Zederwald, Boll Baterkraft und Wohlgestalt.

So glangt ber Lohn, ben ber genießt, So bas Geschlecht, bas bem entsprießt, Dem Wollust nie ben Naden bog, Und ber Gesundheit Mark entsog.

# Die Entführung,

D ber

Ritter Karl von Eichenhorft

n n b

Braulein Gertrube von Sochburg.

"Anapp', sattle mir mein Danenroß, Daß ich mir Ruh' erreite! Es wird mir hier zu eng' im Schloß; Ich will und muß in's Weite!"— So rief der Ritter Karl in Hast, Woll Angst und Ahndung, sonder Rast. Es schien ihn fast zu plagen, Als hatt' er Wen erschlagen.

Er fprengte, daß es Funten ftob, Sinunter von dem Sofe; Und als er faum den Blid erhob, Sieh da! Gertruben's Zofe! Busammen schrad ber Rittersmann; Es padt' ihn, wie mit Krallen, an, Und schüttelt' ihn, wie Fieber, Sinuser und herüber. "Gott gruß' euch, ebler junger Berr! Gott geb' euch Beil und Frieden! Mein armes Fraulein hat mich ber Zum letten Mihl beschieden. Berloren ift euch Trubchen's Sand! Dem Junter Plump von Pommerland! Jat sie, vor Aller Ohren,

"Mord! — flucht er laut, ben Schwert und Spieß, —

Bo Karl bir noch gelüftet,
Go follt du tief in's Burgverließ,
Bo Molch und Unte nistet.
Nicht rasten will ich Tag und Nacht,
Bis daß ich nieder ihn gemacht,
Das herz ihm ausgerissen,
Und bas bir nachgeschmissen,

Jest in ber Kammer jagt bie Braut, Und judt vor Gerzensweben, Und achzet tief, und weinet laut, Und wünschet zu vergeben. Uch! Gott ber Gerr muß ihrer Pein, Balb muß und wird er gnadig seyn. Hört ihr zur Trauer lauten, Go wift ihr's auszubeuten.

"Beb, melb' ibm, bag ich fterben muß! — Rief fie mit taufend Babren. — Geb, bring' ibm, ach! ben legten Gruß, Den er von mir wird boren! Seh, unter Gottes Schus, und bring' Bon mir ibm biefen goldnen Ring Und biefes Wehrgebenke, Bobey er mein gebenke!"" —

Bu Ohren brauft' ihm, wie ein Meer, Die Schreckenspost der Dirne:
Die Berge mankten um ihn ber, Es flirrt' ihm vor der Stirne.
Doch jach, wie Windeswiedel fahrt, Und rührig Laub und Staub emport, Ward seiner Lebensgeister
Berzweislungsmuth nun Meister.

"Gottslohn! Gottslohn! bu treue Magb, Rann ich's dir nicht bezahlen.
Gottslohn! daß du mir's angefagt,
Zu hundert taufend Mahlen.
Bif mohlgemuth und tummle bich!
Flugs tummle bich zurud und fprich:
Bar's auch aus taufend Retten,
So wollt' ich fle erretten!

Bif wohlgemuth und tummle bich! Flugs tummle bich von hinnen! Sa! Riefen, gegen Sieb und Stich, Bolle' ich sie abgewinnen.
Oprich: Mitternachts, ben Sternenschein, Wollt' ich vor ihrem Fenster senn, Mir geh' es, wie es gehe!
Bohl, oder ewig webe!

Rifc auf und fort!" — Bie Sporen tried Des Ritters Wort die Dirne: Tief hohlt' er wieder Luft und rieb Sich's klar vor Aug' und Stirne. Dann schwenkt' er hin und her sein Roß, Daß ihm der Schweiß vom Buge floß, Bis er sich Rath ersonnen, Und den Entschluß gewonnen.

Drauf ließ er heim sein Silberhorn Bon Dach und Zinnen schallen. Heran gesprengt, burch Korn und Dorn, Kam stracks ein heer Vasallen. Draus jog er Mann ben Mann hervor, Und raunt' ibm beimlich Ding ind Ohr: — "Wohlauf! Wohlan! Send fertig, Und, meines Horns gewärtig!"

Als nun bie Nacht Gebirg' und Tal Bermummt in Rabenschatten, Und hochburg's Lampen überall Schon ausgestimmert hatten, Und Alles tief entschlafen war; Doch nur bas Fraulein immerbar, Boll Fieberangst, noch wachte, Und seinen Ritter bacte:

Da horch! Ein sufer Liebeston Ram leis' empor gestogen. "So, Erubchen, bo! Da bin ich schon! Risch auf! Dich angezogen! 36, ich, bein Mitter, rufe bir; Befdwind', gefdwind' berab ju mir! Con martet beut bie Leiter. Dein Rlepper bringt bich weiter."

"Ich nein, bu Bergens - Rarl, ach nein ! Still, bag ich nichts mehr bore !. Entrann' ich, ach! mit bir allein, Dann webe meiner Ebre! Mur noch ein letter Liebestuß Gen, Liebster, bein und mein Genug, Ch' ich im Tobtenkleibe Auf ewig von bir icheibe."

"Sa Rind! Muf meine Rittertreu' Rannft du die Erde bauen. Du kannft, bep'm himmel! frob und fren Dir Ehr' und Leib vertrauen. Rifc geht's nach meiner Mutter fort. Das Sacrament vereint uns bort. Romm, tomm! Du bift geborgen. Lag Gott und mich nur forgen!"

"Dein Bater! . . . Ich! ein Reichsboron! So ftol; von Ehrenftamme! Lag ab! Lag ab! Wie beb' ich foot, Bor feines Bornes Blamme! Dicht raften wird er Tag und Racht, Bis bag er nieber bich gemacht, Das Berg bir ausgeriffen Und bas mir vorgeschmiffen."

Bürgers Getichte 1. Band.

"Ha, Kind! Gep nur erst sattelsest,
So ist mir nicht mehr bange.
Dann steht uns offen Ost und West.

D zaubre nicht zu lange!
Horch, Liebchen, horch! — Was rührte sich?

Um Gotteswillen! tummle dich!

Romm, komm! Die Nacht hat Obren;
Sonst sind wir ganz verloren."

Das Fräulein zagte, — stand, — und stand, — Es graust' ihr durch die Glieder. — Da griff er nach der Schwanenhand, Und zog sie flink hernieder. Ach! Was ein Herzen, Mund und Brust, Mit Rang und Drang, voll Angst und Lust, Belauschten jest die Sterne, Aus hoher himmelsferne! —

Er nahm fein Lieb, mit einem Schwung, Und schwang's auf ben Polacken. Buil saß er selber auf und schlung Gein Heerhorn um ben Nacken. Der Ritter hinten, Trudchen vorn. Den Danen trieb bes Ritters Sporn; Die Peitsche den Posacken; Und hochburg blieb im Nacken.

Ach! leife bort bie Mitternacht! Rein Wortchen ging verforen. Im nachsten Bett war aufgewacht Ein Paar Verratheropren. Des Frauleins Sittenmeisterinn, Boll Gier nach schnöbem Goldgewinn, Sprang hurtig auf, die Thaten Dem Alten zu verrathen.

"Salloh! Salloh! Gerr Reichsbaron! — Servor aus Bett und Rammer! — Eur Fraulein Trudchen ift entflohn, Entflohn zu Schand' und Jammer! Schon reitet Rarl von Eichenhorft, Und jagt mit ihr durch Felb und Forft. Geschwind'! Ihr burft nicht weilen, Wollt' ihr sie noch ereilen."

Hui! auf ber Freyberr, hui! heraus, Bewehrte sich jum Streite, Und bonnerte durch hof und haus Und wedte seine Leute. — "Heraus, mein Sohn von Pommerland! Sig' auf! Nimm Lang' und Schwert zur hand! Die Braut ist dir gestoblen; Fort, fort! sie einzuboblen!" —

Rasch ritt bas Paar im Zwielicht schon, Da horch! — ein dumpfes Rufen, — Und horch! — erscholl ein Donnerton, Von Hochburg's Pferdehusen; Und wild kam Plump, den Zaum verhängt, Weit weit voran, daher gesprengt, Und ließ, zu Trudchen's Grausen, Vorbey die Lanze sausen. "Halt' an! halt' an! bu Ehrendieb? Mit beiner lofen Beute. Gerben vor meinen Alingenhieb! Dann raube wieder Braute! Halt' an, verlaufne Buhlerinn, Daß neben beinen Schurken bin Dich meine Rache ftrecke, Und Schimpf und Schand' euch becke!" —

"Das leugst bu, Plump von Pommerland, Ben Gott und Ritterehre!
Herab! Herab! bag Schwert und Hand
Dich andre Sitte lehre. —
Halt', Trudchen, halt' ben Tanen an! —
Herunter, Junker Grobian,
Herunter von ber Mähre,
Daß ich bich Sitte lehre!" —

Ach! Trubchen, wie voll Angst und Roth! Sah boch die Sabel schwingen. Bell funkelten im Morgenroth Die Damascener Klingen.
Bon Kling und Klang, von Ich und Krach Warb rund umber bas Echo wach.
Bon ihrer Fersen Stampfen
Begann ber Grund zu dampfen.

Bie Wetter folug bes Liebsten Ochwert Den Ungeschliffnen nieber. Gertruben's Selb blieb unversehrt, Und Plump erstand nicht wieber. — Mun web, o web! Erbarm' es Gott! Ram fürchterlich, Galopp und Trott, Als Karl kaum ausgestritten, Der Nachtrab angeritten. —

Trarah! Trarah! burch Flur und Balb Ließ Karl sein Horn nun schallen. Sieh ha! Hervor vom Hinterhalt, Hop hop! sein Heer Bafallen. — "Nun halt'! Baron, und bor' ein Wort? Schau' auf! Erblickt bu Jene bort? Die sind zum Schlagen fertig, Und meines Binks gewärtig.

Salt' an! Halt' an! und hor' ein Wort,
Damit dich nicht's gereue!
Dein Kind gab langst mir Treu' und Wort,
Und ich ihm Wort und Treue.
Willst du zerreissen Herz und Herz?
Soll dich ihr Blut, soll dich ihr Schmerz
Wor Gott und Welt verklagen?
Wohlan! so laß uns schlagen!

Moch halt'! Bey Gott beschwör' ich bich! Bevor's bein Berg gereuet. In Ehr' und Afichten hab' ich mich Dem Fraulein stets geweihet. Gib . . . Nater! . . gib mir Trudchen's hand! — Der himmel gab mir Gold und Land. Mein Ritterruhm und Abel, Gottlob! troßt jedem Ladel." Ach! Trubchen, wie voll Angst und Roth! Berblüht' in Todesblaffe.
Bor Born ber Freyberr heiß und roth, Glich einer Feuereffe. —
Und Trubchen warf sich auf ben Grund!
Sie rang die schönen Sande wund,
Und suchte baß, mit Thranen,
Den Gifrer zu versohnen.

"O Bater, habt Barmherzigkeit, Mit euerm armen Kinde! Berzeih' euch, wie ihr uns verzeiht, Der himmel auch die Gunde! Glaubt, bester Bater, diese Flucht, Ich hatte nimmer sie versucht, Wenn vor des Junkers Bette Mich nicht geekelt hatte. —

Wie oft habt ihr, auf Anie und Sand, Gewiegt mich und getragen!
Wie oft: bu Gerzenseind! genannt!
Du Trost in alten Tagen!
O Bater, Vater! Denkt zursick!
Ermorbet nicht mein ganzes Glück!
Ihr töbtet sonst daneben
Auch eures Kindes Leben."

Der Fregherr warf fein Saupt herum, Und wies ben frausen Maden. Der Fregherr, rieb, wie taub und ftumm, Die buntelrauben Baden. — Bor Behmuth, brach ibm Berg und Blid, Doch ichlang er ftolz ben Strom gurud, Um nicht burch Baterthranen Den Ritterfinn zu bohnen. —

Balb fanken, Jorn und Ungeftum.
Das Baterherz wuchs über.
Bon hellen Zähren ftrömten ihm,
Die stolzen Augen über. —
Er hob sein Kind vom Boden auf,
Er ließ der Herzensstuth den Lauf,
Und wollte schier vergehen,
Bor wundersügen Wehen. —

"Nun wohl! Berzeih' mir Gott die Sould, Go wie ich dir verzeihe! Empfange meine Baterhulb, Empfange sie auf's neue! In Gottes Nahmen, sep es brum! — Hier wandt' er sich zum Ritter um, — Da! Nimm sie meinetwegen, Und meinen ganzen Gegen!

Romm, nimm fle bin, und sey mein Sohn, Wie ich bein Bater werbe! Bergeben und vergeffen schon Ift jegliche Beschwerbe. Dein Bater, einst mein Chrenfeind, Der's nimmer hold mit mir gemeint, That Vieles mir zu hohne.
Ihn haßt' ich noch im Sohne.

Mach's wieber gut! Mach's gut, mein Sohn, An mir und meinem Kinde!
Auf daß ich meiner Gate Lohn
In beiner Gate finde.
So fegne dann, ber auf uns fieht,
Euch fegne Gott, van Glied zu Glieb!
Auf! Bechfelt Ring und Sande!
Und hiermit Lieb am Ende!"—

Much ein Lieb an ben lieben Mond,

Ey! fonen guten Abend bort am Simmel! Man freuet fic, Ihn noch fein wohl zu febn. Billtommen mir, vor allem Sterngewimmel! Vor allem Sterngewimmel lieb und fcon! -

Bas lächelft bu fo bittlich ber, mein Theurer ? Billft bu vielleicht so was von Ging und Sang ? Gang recht! Bofur auch war' ich sonft ber Leprer, Deß Saitenspiel bisber — so so! — noch Hang?

Es ware ja nicht halb mir zu verzeihen, Das muß ich selbst treuberzig eingestehn, ' Da alle Dichter bir ein Scherstein weihen, Bollt' ich allein bich stumm vorüber gebn.

Sozwiffen's bann bie Jungen und bie Alten, Was immerbar auch meine Wenigkeit Bom ichonen lieben Monde hat gehalten, Und halten wird in alle Emigkeit!

Die Sonn' ift zwar die Königinn ber Erben. Das fen hiermit höchst feperlich erklart! Ich ware ja von ihr beglanzt zu werben, Verneint' ich dieß, nicht eine Stunde werth.

Wer aber tann, mann fie im Strahlenwagen Einber an blauer Simmeloftrage zieht, Die Glorie in feinem Aug' ertragen, Die ihre königliche Stirn umgluht?

Du, lieber Mont; bift fomacher zwar und kleiner, Gin Rleid, nur recht und schlecht, bekleibet bich! Allein du bift so mehr wie Unfereiner, Und bieses ift gerade recht für mich.

36 wurde mich furmahr nicht unterstehen, Mit ihrer hocherhabnen Majestät So brüberlich und traulich umzugeben, Wie man noch wohl mit bir sich untersteht.

Die Sonne mag uns tausend Segen schenken. Das wiffen wir und banken's herzlich ihr. Doch weiß sie auch es wieder einzutranten, Und sengt und brennt oft besto bag bafur.

Du aber, aller Kreaturen Freude, Den jeder Mund fo treu und froh begrußt, Bift immer gut, thuft nimmer was zu Leide, Rein Biedermann hat je durch bich gebust.

War' ohne fle die Welt nur hell und heiter, Und fror' es nur nicht lauter Eis und Stein, Und Wein und Korn und Obst gediehe weiter, Wer weiß! so ließ' ich Sonne Sonne sepn.

Dich ließ' ich mir in Ewigkeit nicht nehmen, Wofern mein armes Rein was gelten kann. Ich murbe bis zum Kranken mich zergramen, Berlor ich bich, bu trauter Nachtkumpan!

Wen hatt' ich fonft, wann um die Zeit der Rosen, Zur Mitternacht mein Gang um's Dorfchen irrt, Mit dem ich so viel Liebes konnte kosen, Als hin und her mit dir gekofet wird?

Wen batt' ich fonft, wann überlange Rachte Entschlummern mich, bu weißt mohl was, nicht laßt, Dem ich es so. vertrauen könnt' und möchte, Bas für ein Web mein trantes Berg gerprest?

## Inpalt

#### bes erften Banbes.

### Gebichte.

#### Erfter Theil.

|             |                                |        |       |       |        |      | Seite |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|-------|--------|------|-------|
| <b>′</b> 1. | Die Machtleper ber Benus. (4   | Bedid  | þtet  | im I  | rāhia  | hre  |       |
|             | 1760.) * * *                   |        |       |       |        |      | 13    |
| 2.          | Luft am Liebden. (3m Junius 1  | 769    | ) =   | •     | •      |      | 24    |
|             | Mdeline. (3m Januar 1770.)     | 5      |       |       | •      |      | 26    |
|             | An Arift. (1770.) * *          | *      |       | •     | •      |      | 27    |
| 5.          | Bulbigungelieb. (3m Dary 1770  | ).)    | •     | •     | ,      |      | 28    |
| 6.          | Das barte Dabden. (3m Mprill   | 1.770  | ).)   | •     | •      | •    | 33    |
| 7.          | Un ben Traumgott. (3m Julius   | 177    | 0.)   |       |        |      | 36    |
| 8.          | Un die hoffnung. (3m Muguft 1  | 770.   | ) •   | •     | •      | .5   | 38    |
| Q.          | Bacchus. (3m October 1770.)    | ,      | •     | •     |        |      | 43    |
| -           | Das Dörfden. (3m May 1771.     | )      | ,     |       | ,      | ,    | 45    |
|             | Gabriele. (3m Mary 1772.)      |        | ė     |       | ,      | ,    | 50    |
| 12.         | Umor's Pfeil. (1772)           |        |       | . ,   | •      | •    | 51    |
|             | Lieb' und Lob ber Schonen. (Si | onft:  | der   | Liebe | ldicht | er.) |       |
|             | (3m Frühiabre 1772.)           | •      |       | ,     | •      | ,    | 52    |
| 14.         | Un Agathe. Rach einem Gefpri   | iche i | iber  | ibre  | irbifd | ben  |       |
|             | Leiden und Musfichten in bi    |        |       |       |        | •    |       |
|             | mer 1772.)                     | ,      |       |       | ,      |      | 55    |
| 15.         | Dantlied, (3m Sommer 1772.)    |        |       |       |        |      | 58    |
| 16.         | Winterlied. (1772.) ' .        |        |       | •     | ,      | ,    | 61    |
| 17.         | Lenore. (3m Binter 1773.)      |        | ¥     |       |        |      | 62    |
|             | Bep bem Grabe meines guten     | Sroff: | vater | 6,3   | ac. O  | bif. |       |
|             | Bauer's. (1773).               |        |       |       | ,      | ,    | 72    |
| 10.         | Des armen Guschen's Traum. (   | 3m     | Mär   | 177   | 3.)    |      | 74    |
| • -         | Das Lob Belenen's. Um Tage if  |        |       |       | -      | Tite |       |
|             | Man 1773.) s                   |        | 8     | 9     | 9      |      | . 76  |
| 91.         | Minnefold. (3m Grabiabre 1773  | 5.)    | A     | ,     | •      | •    | 79    |

|                                                           | Seite .                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 22. Die benden Liebenben. (3m Sommer 1773.)               | 81                     |
| 23. Das vergnügte Leben. (1773.) * * * *                  | 87                     |
| 24. Der Bauer. Un feinen durchlauchtigen Eprannen. (3m    |                        |
| Sommer 1773.) * * * * * * *                               | `88 -                  |
| 25. Bum Spat, der fich auf bem Saale gefangen hatte.      | •                      |
| (3m Aug. 1773.)                                           | . 89                   |
| 26. Reue weltliche hochdeutsche Reime, u. w. (Bermuth:    |                        |
| lich 1773.) : * * * * * * *                               | 91                     |
| 27. Der Raubgraf. (1773.) :                               | 103                    |
| 28. Die Beiber von Weinsberg. (1774.) # ,                 | 108                    |
| 29. Abendphantafie eines Liebenden. (3m Fruhjahre 1774.)  | 111                    |
| 30. Seufger eines Ungeliebten. (3m Grubiabre 1774.)       | 113 `                  |
| 31. Begenliebe. (3m Grubiabre 1774.) * * *                | 114                    |
| 32. Un die Romphe bes Regenborns, (einer Felfenquelle ben |                        |
| bem damahligen Wohnurte des Dichters. (3m Soms            |                        |
| mer 1774.) * * * * * * *                                  | 115                    |
| 33. Mamfell La Regle. (Im Julius 1774.) *                 | 117 ,                  |
| 34. Das neue Leben. (3m December 1774.) , ,               |                        |
| 35. Der Ritter und fein Liebchen. (3m Januar 2775.)       | 119                    |
| 36. Trautel. (3m Aprill 1775.)                            | 121                    |
| 37. Spinnerlied. (3m Junius 1775.) - * * *                |                        |
| 38. Robert. Gin Gegenftud ju ber Romange Phidile von      | :                      |
| Claudius. (3m Junius 1775.) >                             | 123                    |
| 30. Ständchen. (3m Julius 1775.) * * * *                  |                        |
| 40. Nothgebrungene Epiftel bes berühmten Schneibers 30:   | `:                     |
| hannes Schere an feinen großgunftigen Macen.              |                        |
| (3m October 1775.)                                        | 128                    |
| 41. Soon Suschen. (Im Februar 1776.)                      |                        |
| An Der Sund aus der Pfennigschente. (3m Februar 1770.)    | 133                    |
| 43. Lenardo und Blandine. (3m Uprill 1776.)               | - <b>1</b> ,3 <b>5</b> |
| 44. Das Lied vom braven Manne. (3m Junius 1776.)          |                        |
| 45. Die Solde, die ich meine. (3m Muguft 1776.)           | 153                    |
| 46. Der Liebefrante. (Gonft : Schwanenlieb.) (3m Berbfte  |                        |
| 1776.)                                                    |                        |
|                                                           | 157,                   |
| AR. WILLIAM WIT CHIEST                                    | 160                    |
| 40. Un Göfingk. (Im Berbfte 1770.)                        | 163                    |
| 50. In Briedrich Leopold, Grafen ju Stolberg. (3m De      |                        |
| tober 1776.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +        | 168                    |
| 51. Untwort an Gottfr. Aug, Burger.                       | 170                    |
| 52. Die Elemente. (3m December 1776.)                     | !> .175.}:             |
| 53. Sanct Stephan. 3m Uprill 1777.)                       | 176                    |
|                                                           |                        |

.

| 64.         | Der Bruber Graurod und die Pilgerinn. (Im Man 1777.) | 180 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| <b>5</b> 5. | Des Schäfere Liebeswerbung. Für Beren Bof vor feis   |     |
|             | ner hochzeit gefungen. (Im Junius 1777.)             | 186 |
| <b>5</b> 6. | Frau Schnips. Gin Mabrlein halb luftig, halb ernft.  |     |
|             | haft, fammt angehängter Apologie. (Im Julius         |     |
|             | 1777.) * * * * * * * * *                             | 188 |
| 57.         | Bechlied. (3m September 1777.)                       | 197 |
| 58.         | Liebedjauber. (3m Januar 1778.)                      | 200 |
| 59.         | Mannerteufcheit. (3m Januar 1778.)                   | 202 |
| <b>60.</b>  | Die Entführung, oder Ritter Rarl von Gidenhorft und  |     |
|             | Gräulein Gertrube von hochburg. (3m Januar           |     |
|             | 1778.)                                               | 205 |
| 61.         | Much ein Lieb an ben lieben Mont. (3m Aprill 1778.)  | 217 |

. Wien, aebruckt ben Anton Straug.

. •

.

# Gottfr. Aug. Burger's

# sämmtliche Werke.

3 mepter Banb.

Sedichte.

Zwenter Theil.

Bien, 1812.

In Commission ben Anton Des

• . • 

-

•

•



## Gottfr. Aug. Bürger's

# Gedichte.

Berausgegeben

n 0 n

Karl Reinhard.

3meiter Theil.

Wien.

Berlegt bei Unton Doll,

an haben

bei Rudolph Sammer.

.

•

.

## Gebichte.

3 mepter Theile

Y



### Eleqie.

Als Molly fic losreissen wollte.

Darf ich noch ein Bortchen fallen ? — Darf vor beinem Angesicht Eine Thrane mir entfallen ? — Ach, sie burfte frenlich nicht! Ihren Ausbruch abzuwehren, Brächte mehr für bich Gewinnst, Um ben Kampf nicht zu erschweren, Den bu gegen mich beginnst.

Und, o Gott! barf ich ihn tabeln ?! Gollte nicht mein schönstes Lieb Mehr ben ebeln Kampf noch abeln, Ob er gleich in's Grab mich zieht? — Ja, bas find' ich recht und billig! Noch ist mein Gewissen wach, Und mein begres Gelbst ist willig; Uber seine Kraft ist schwach.

Denn wie foll, wie fann ich's gabmen, Diefes hochemporte Berg? Wie ben letten Troft ihm nehmen, Auszuschregen feinen Schmerg? Schrepen, aus muß ich ihn ichrenen! Berr, mein Gott, bu wirft es mir, Du auch, Molly, wirft verzeihen! Denn zu ichrecklich tobt er hier.

Ha, er tobet mit ber Solle, Mit ber gangen Solle Wuth!
Söchfte Gluth ift feine Quelle,
Und feine Ausstram bochfte Gluth!
Gott und Gottes Kreaturen
Ruf' ich laut ju Zengen an:
Ob's von irdifchen Naturen
Eine ftumm verschmerzen kann!

Und fie follte lugen konnen ? Lugen nur ein einzig Wort? Mein! In Flammen will ich brennen, Beitlich hier und ewig bort; Der Verbammniß gang zum Raube Will ich fenn, wofern ich nicht Un bas kleinste Wortchen glaube, Welches biefer Engel fpricht. Und ein Engel sonder gleichen, Wenn die Erde Engel hat,
Ift sie! Weichen muß ihr, weichen,
Was hier Gott erschaffen bat! —
Dich weiß wohl, was ich sage!
Deutlich, wie mir See und Land
Hoch um Mittag liegt zu Tage,
So wird bas von mir erkannt.

Rumpften Taufend auch die Rafen : "Deine Sinne taufchen bich! Große Liebe macht bich rafen!" — D ihr Taufend fend nicht Ich! Ich, ich weiß es, was ich fage! Denn ich weiß es, was fie ift, Was sie wiegt auf rechter Wage, Was nach rechten Maß sie mist.

Undre mögen Undre loben, Und zu Engeln sie erhöhn!
Mir, von unten auf bis oben, Tünkt, wie Sie, nicht Eine schön. Wie von außen, so von innen, Dünkt auch nüchtern meinem Sinn Sie der höchsten Königinnen Uller Unmuth Königinn.

Bettelarm ift, fie ju foilbern, Muer Sprachen Uberfluß. Bwifchen taufent foonen Bilbern Bublt umfonft mein Genius. Sprach' ich auch mit Engelzungen Und in himmelemelobie, Dennoch, bennoch unbefungen, Wie fie werth iff, bliebe fie.

Eine folde ift es! Eine, Die tein Nahme nennen fann! Die ju vollem Berzvereine Dich so innig lieb gewann, Daß ihr seligster Gebanke, Den sie bachte, wie ben Stab Rund herum bes Weinstocks Ranke, Tag und Nacht nur mich umgab.

Beld ein Gehnen, welch ein Schmachten, Bann fie mich nicht fab und fand! Belch ein wonniges Betrachten, Wo ich ging und faß und ftand! Belch ein Saufeln, welch ein Beben, Bann fie kofend mich umfing, Und mit füßem Liebestehen Brunftig mir am Salfe hing!

Alles, Alles bas, wie selig, D wie selig fühlt' ich bas! Fühlt' es so, daß ich allmählich Alles außer ihr vergaß; Und nun ward, in ihr zu leben, Mir so innig zur Natur, Wie, in Licht und Luft zu weben, Zeber Erden-Rreatur.

Stolf konnt' ich vor Zeiten mahnen, Soch sen ich mit Kraft erfüllt, Auch bas Geistigste-mit Sonen Bu verwanden in ein Bilb.' Doch lebendig darzustellen Das, was sie und ich gefühlt, Fahl' ich jest mich, wie jum schnellen Reigen sich der Lahme fühlt.

Es ift Geift, fo raid befügelt, Wie ber Spezerepen Geift, Der, hermetifch auch rerflegeit, Sich aus feinem Kerker reißt. Welche Macht tann ihn bezähmen? Welche Macht burch Ton und Wort Beffeln und gefangen nehmen? — Leicht, wie Ather, schlüpft er fort. —

Nun, — o war' ich nie geberen, Ober schwänd' in Richts babin! — Bas sie war, ift mir verloren, Da, was ich ihr war, noch bin. Sie wähnt' sich's von Gatt geheißen, Troh Berblutung ober Schmerz, Bon bem meinigen zu reissen Ihr ihm einverwachsnes herz.

Rafc, mit Ernft und Kraft zu ringen Sat fie nun fich aufgerafft, Und ben Gelbentampf vollbringen Bill ihr Ernft und ihre Kraft. Wird fie in bem Kampf erliegen ? Wird fie, ober wird fie nicht? "Sterben, rief fie, ober flegen heißen Tugend mich und Pflicht."

Ach, ich weiß bem keinen Tabel, Ob es gleich das Berg mir bricht. Was so rühmlich für den Abel Ihrer schönen Seele spricht! Tenn, o Sott, in Christenlanden, Auf der Erde meit und breit, Ist ja kein Altar varhanden, Welcher unfre Liebe weißt.

Wie in Rerkernacht belaffet, Wie von Ketten, gentnerschwer, Otohnet nun mein Geist und tastet Ohne Nath und That umber. Mirgends ift ein Spalt nur affen. Für der Hoffnung Labeschein; Und auch Wünschen oder haffen. Scheint Netbrechen gar zu fenn.

A CHANGE AT A

Ich erftarre, ich verftumme, In Verzweiflung tief verfenet, Wann mein her; die Leibensumme Dieser Liebe überbenet.
Nichts, ach nichts weiß ich ju sagen, Im Bewußtseyn biefer Schuld, Michts zu murren, nichts zu klagen; Dennoch mangelt mir Gebuld!

Bie wird mir fo herzlich bange, Bie fo heiß und wieder kalt, Bann in diesem Sturm und Drange Keuchend meine Grele wallt! Ich, das Ende macht mich zittern, Bie ben Shiffer in der Nacht Der Tumult von Ungewittern Bor dem Abgrund, zittern macht.

Herr, mein Gott, wie foll es werben? Herr, mein Gott, erleuchte mich! Bet wohl irgend wo auf Erben Rettung noch und hell für mich? Heil auch bann, wann ich erfahre, Daß fie gang von mir befrept, Einem Andern am Altare Sich mit Leib und Geele weiht?

Berd' ich, o mein Gott und Racher, Ohn' in biefen Sollenwehn Der Werzweiflung zum Werbrecher Mich zu muthen, werd' ich's febn, Wie der Mann ben Kerzenscheine Sie zum Brautgemache winft, Und in meinem Freudenweine Sich zum frohften Gotte trintt? —

Freylich, freylich fühlt, was billig Und gerecht ift, noch mein Ginn, Und das bestre Gelbst ist willig, Doch bes Gergens Kraft ift bin! Weh mir! Alle Eingeweide Prefit ber bangsten Abnbung Krampf! O ich armer Mann, wie meibe. Ich ben fürchterlichsten Kampf?-

Bift bu nun verloren? Rettet Reine Macht bich mehr für mich? Molly, meine Molly, fettet Mich fein Segensspruch an bich? O so sprich, zu welchem Zieln Schleubert mich ein solcher Sturm? Dient benn Gott ein Mensch zum Spiele, Bie bes Buben hand ber Burm?

Mimmermehr! Dieg nur zu wähnen, Ware Sochverrath an ihm. Rühre benn bich meiner Thranen, Meines Jammers Ungestum! Des keimt, wie lang' es währe, Doch vielleicht uns noch Gewiuns, Wenn ich bir ben Rampf erschwere, Den du gegen mich beginnft.

War benn diese Flammensiebe Freyer Billführ heimgestellt? Nein! Den Gamen solcher Triebe Etreut Natur in's Herzensfeld. Unaustilgbar feimen biese, Eproffen bicht von selbst empor, Wie im Thal und auf ber Wiese Kraut und Blume, Gras und Rohr. Sinnig fig' ich oft und frage, Und ermäg' es herzlich treu Auf des besten Biffens Bage: 'Ob "Una lieben" Gunde fen? Dann erkenn' ich zwar und finde Krankheit, schwer und unheilbar; Iber Gunde, Liebchen, Gunde Fand ich nie, daß Krankheit war.

Dich möchte felbst genesen!
Doch burch welche Arzenen?
Oft gedacht und oft gelesen Sab' ich viel und mancherlen;
Arzte, Priester, Beif und Thoren Sab' ich oft um Rath gefragt:
Doch mein Forschen war verloren;
Keiner hat's mir angesagt.

D fo lag es benn gewähren, Da Genesung nicht gelingt! Lag und liebet Rrantheit nabren, Eh' und gar bas Grab verschlingt! — Suche nicht ben Strom zu bemmen, Der fo lang' fein Bett nur fullt, Bis er zornig vor ben Dammen Bum Vertilgungsmeer entschwillt.

Freyer Strom fen meine Liebe, Wo ich freyer Schiffer bin! Sarmlos wallen feine Triebe Wog' an Woge bann bahin.

Lag in feiner Kraft ihn braufen! Wenn fein Damm ihn unterbricht, Muffe bir bavor nicht graufen! Denn verheeren wird er nicht.

Auf bes Stromes Sobe pranget Eine Insel anmuthevoll, Wo ber Schiffer bin verlanget, Aber ach! nicht landen soll. Auf ber schönen Insel thronet Seines herzens Königinn. Bep der sügen holdinn wohnet Dennoch immerdar sein Sinn.

Sanget gleich sein Schiff an Banben Strenger Pflichten, bie er ehrt, Wird ihm gleich dort anzulanden, Molly, selbst von bir verwehrt: O so laß ihn nur umfahren Seines Paradieses Rand, Und es seine Obhuth wahren Gegen frembe Rauberhand.

Selbst, o Holbinn, — kannst es glauben Bas bir Mund und Berg verspricht! — Gelbst bas Paradies berauben Und verheeren wird er nicht. Reine Beere will er pflücken, Bie so lockend sie auch glübt, Bicht ein Blumchen nur zerknicken, Das in diesem Eben blübt.

Sinfcaun foll ihn nur ergegen, Bann fein Schiff berum fich brebt, Mur ber fuße Duft ihn legen, Den ber Beft vom Ufer weht. Aber gang von hinnen icheiben, Fern von beinem Angesicht Und ber Beimath feiner Freuben, Beif', o Roniginn, ihn nicht.

## molly's Werth.

Uch, konnt' ich Molly kaufen gur Golb und Selftein, Mir follten große Saufen Für sie wie Riefel seyn. Man rühmt wohl viel vom Golbe, Was ich nicht laugnen kann, Doch ohne sie, die Holbe, Wie hatt' ich Luft baran?

Ja, wenn ich Allgebiether Bon gang Europa war',
Ich gab' Europens Guter
Für fie mit Freuden ber,
Bedingte nur bieß Eine
Für fie und mich noch aus:
Im kleinsten Fruchtbaum Saine
Das kleinste Gartnerhaus.

Mein liebes Leben enden Darf nur der Herr der Welt. Doch durft' ich es verspenden, So wie mein Sut und Geld, So gab' ich gern, ich schwöre, Kur jeden Lag ein Jahr, Da sie mein eigen mare, Mein eigen ganz und gar.

### An bie falten Bernunftler.

Ich habe mas Liebes, bas hab' ich ju lieb; Bas kann ich, mas kann ich bafür? Drum find mir bie kalten Vernünftler nicht hold; Doch fpinn' ich ja leider nicht Seide noch Gold, Ich fpinne nur herzeleid mir.

Auch mich hat was Liebes im Bergen zu lieb; Bas kann es fur's liebenbe Berg? Auch ihm find bie kalten Vernünftler nicht holb; Doch fpinnt es ja leiber nicht Seibe noch Golb, Es fpinnt fich nur Elenb und Schmerz.

Wir feufgen und febnen, wir ichmachten uns nach, Wir febnen und feufgen und frank. Die kalten Bernunftler verargen uns bas; Sie reden, fie thun uns balb bieß und balb bas; Und schmieben uns Keffel und Zwang.

Wenn ihr für die Leiben ber Liebe was konnt, Bernunftler, so gonnen wir's euch. Wenn wir es nicht konnen, so irr' es euch nicht! Wir konnen, ach leiber! wir konnen es nicht, Nicht für bas Mogolische Reich!

Bürgers Gebichte 2. Banb.

Wir irren und qualen euch Undre ja nicht; Wir qualen ja uns nur allein. Drum, kalte Bernunftler, wir bitten euch febr, Drum lagt uns gewähren, und qualt uns nicht mehr, O lagt uns gewähren allein!

Bas branget ihr euch um bie Kranken herum, Und icheltet und ichnarchet fie an? Bon Schelten und Schnarchen genesen fie nicht. Man liebet ja Tugend, man übet ja Pflicht; Doch keiner thut mehr als er kann.

Die Conne, fle leuchtet; fie schattet, bie Macht; hinab will ber Bach, nicht hinan;. Der Gommerwind trocknet; ber Regen macht naß; Das Feuer verbrennet. — Wie hindert ihr bas? — D laßt es gewähren, wie's fann!

Es hungert ben Sunger, es burftet ben Durft; Sie sterben von Nahrung entfernt. Maturgang wendet fein Aber und Benn. — O kalte Bernunftler, wie zwinget ihr's benn, Daß Liebe zu lieben verlernt?

### Muttertänbeley.

Für meine Dorette.

Seht mir boch mein fcones Rind, Mit ben golbnen Bottel : lochen, Blauen Augen, rothen Bactchen! Leutchen, habt ibr auch fo eins? — Leutchen, nein ihr habet feins!

Seht mir boch mein fußes Rind! Better als ein fettes Schneckhen, Guger, als ein Buckerweckhen! Leutchen, habt ihr auch fo eins? ---Leutchen, nein ihr habet feins!

Seht mir boch mein holbes Rind! Richt zu murrifc, nicht zu mablig! Immer freundlich, immer frohlich! Leutchen, habt ihr auch so eine? — Leutchen, nein ihr habet teins!

Seht mir boch mein frommes Rind! Reine bitterbose Sieben Burd' ihr Mutterchen so lieben. Leutchen, möchtet ihr so eins? — D ihr friegt gewiß nicht meins! Romm' einmahl ein Raufmann ber! Sundert taufend blanke Thaler, Alles Gold der Erd' zahl' et! O er kriegt gewiß nicht meins! — Rauf er sich wo anders eins!

# Der große Mann.

Es ift ein Ding, bas mich verbreußt, Benn Schwindel- ober Schmeichelgeift Bemeines Daß fur großes preift.

Du, Geift ber Bohrheit, fag' es an: Ber ift, wer ift ein großer Mann? Der Ruhmverschwendung Ucht und Bann!

Der, bem bie Gottheit Ginn beschert, Der Grofe, Bilb, Berhalt und Werth, Und aller Wesen Kraft ihn lehrt;

Des weitumfaffenber Berftanb, Bie einen Ball bie hohle Sand, Ein ganges Belt-Spftem umfpannt;

Der weiß, mas Großes hie und da, Bu allen Beiten, fern und nah' Und wo, und wann, und wie geschah;

Der Mann, ber die Natur vertraut, Gleich wie ein Brautigam die Braut, In ganger Schönheit nadend icaut;

Und warm an ihres Bufens Gluth, Bermogen ftets und Belbenmuth Und Lieb' und Leben faugend, rubt; Und nun, mas je ein Erdenmann Für Menfchenheil getonnt und tann, Bofern er mill, besgleichen tann;

Daben in feiner Zeit und Belt, Bo fein Beruf ihn hingestellt, Durch That ber Kunft bie Bage balt,

Der ift ein Mann, und ber ift groß! Doch ringt fich aus ber Menscheit Schoof Jahrhundert lang taum Giner los.

# Untreue über Alles.

Ich laufchte mit Molly tief zwifchen bem Korn, Umbuftet vom blubenben Sagebutte Dorn: Bir hatten's fo beimlich, fo ftill und bequem, Und kofeten traulich von Diefem und Dem.

Bir hatten's fo heimlich, fo ftill und bequem; Rein Geelchen vernahm mas von Diefem und Dem; Baft achteten unfer die Auftchen nicht mehr, Die fpielten mit Blumen und halmen umber.

Wir bergten, wir brudten, wie innig, wie warm! Und wiegten uns, ein popeia! im Urm. Bie Beeren ju Beeren an Trauben bes Weins, Go reihten wir Kuffe ju Kuffen in eins.

Und zwischen bie Trauben von Ruffen bin schlang Sich , abnlich ben Reben, Gespräch und Gefang. Rein Weinstock auf Erden verbienet ben Ruf Bon biesem, ben Liebe bey'm Sageborn fcuf.

"D Molly, fo fprach ich, fo fang ich zu ihr, Lieb Liebchen, mas kuffest, mas liebst bu an mir? Sprich, ift es nur Leibes- und Liebesgestalt? Sprich! Ober bas Berg, bas im Bufen mir wallt?"—

"D Lieber, fo fprach fie, fo fang fie zu mir, D Theurer, was follt' ich nicht lieben an bir ? Bift fuß mir an Leibes- und Liebesgeftalt, Doch theurer burch's herz, bas im Bufen bir wallt."—

"Lieb Liebchen, was thateft bu, hatte bir Noth Das Eine für's Unbre zu miffen gebrobt? Sprich! Bliebe mein liebendes herz bein Gewinn? Sprich, Gabft bu für Treue bas Ubrige bin ?" —

"Ein golbener Becher gibt lieblichen Schein; Doch füßeres Labfal gemahret ber Wein. Ach, bliebe ber labenbe Bein mein Geminn, So gab' ich ben golbenen Becher wohl bin."

"D Molly, lieb Liebden, wie war' es bestellt, Durchstrichen noch appige Feen bie West, Die Schonste ber Schonften entbrennte zu mir, Und legte mir Schlingen, und raubte mich bir;

Und führte mich auf ihr bezaubertes Schloß, Und ließe nicht eber mich ledig und los, Als bis ich in Liebe mich zu ihr gefellt: Wie war' es um beine Berzeihung bestellt?" -

"Ich! Fragtest du vor ber so fcmablichen That Dein angstlich bekummertes Madden um Rath, Co rieth ich: Betente mein Rleinob, mein Glud! Romm nimmer mir, ober mit Treue zurud!" —

Bie, wenn fie nun fprache: Romm, buble mit mirl Sonft toffet's bir Jugend und Schonheit bafur. Bum hablichften Zwerge verschafft bich mein Wort; Dann fchickt mit bem Korb auch bein Mabden bich fort."-

"O Lieber, bas glaube ber Tiegerinn nicht! Entstelle sie bich und bein holbes Gesicht! Erfülle sie Alles, was Boses sie brobt! Go hat es ja boch mit bem Korbe nicht Noth." —

"Bie, wenn fie nun fprace: Romm, buble mit mir! Sonft werde jur Schlange bein Mabden bafur! D Molly, lieb Liebchen, was riethest du nun ? Bas follt'ich wohl thun ?"-

"O Lieber, du ftellft mich zu ängstlicher Bahl! Leicht ware mir zwar ber Bezauberung Qual; Doch jest bin ich fuß bir, wie honig und Bein, Dann wurd' ich ein Scheuel und Grauel bir fepn."—

"Doch fege: Du wurbest tein Grauel barum; Ich truge bich forglich im Bufen herum; Da hörtest du immer, ben Nacht und ben Sag, Für bich nur bes Gerzens entzuckenden Schlag;

Und immer noch bliebe bein gartlicher Ruß Dem durftigen Munde bes himmels Genuß: D Molly, lieb Liebchen, was riethest du nun ? Bas folle' ich wohl mablen, was folle'ich wohl thun?" ---

"O Lieber, o Suger, bann weißt bu bie Bahl. Bas hatt' ich für Gorge, was hatt' ich für Qual ? Dann hulle mich lieber bie Schlangenhaut ein, Als daß mir mein Trauter foll ungetreu fepn !" —

"Doch, wenn fie nun fprache: Komm, buhle mit mir! Sonft werbe gur Rache bes Tobes bafur! D Molly, lieb Liebchen, was riethest bu nun? Bas follt'ich wohl wahlen, was follt'ich wohl thun ?"-

Geliebter, bu fteuft mich zur schrecklichsten Babi! Bur Rechten ift Jammer, zur Linken ift Qual. Bewahre mich Gott vor fo angstlicher Noth! Denn was ich auch mable, so mabl' ich mir Lob.

Doch — wenn er zur Rechten und Linken mir brobt, Go mabl' ich boch lieber ben füßeren Tob. D Theurer, so stirb bann, und bleibe nur mein! Balb folget bir Molly und hoblet bich ein.

Dann ift es geschehen, bann find wir entflohn; Dann fronet die Treue unsterblicher Lohn. Go ftirb bann, o Guffer, und bleibe nur mein ' Balb hohlet bein Mabden im himmel bich ein.

Wir schwiegen und brückten, wie innig, wie warm! Und wiegten uns, eia, popeia! im Arm. Wie Beeren zu Beeren an Trauben bes Weins, Oo reihten wir Kusse zu Kassen in eins. Bir fcmantten, berauscht von ber Liebe Gefühl. Und füßten ber herrlichen Trauben noch viel. -Dann schwuren wir herzlich ben Ja und ben Nein, Im Leben und Tobe getreu uns zu fenn.

# Des Pfarrers Tochter von Taubenhain.

Im Garten bes Pfarrers von Saubenhain Geht's irre ben Racht in ber Laube. Da fliftert und ftöhnt's so angstiglich; Da raffelt, da flattert und straubet es sich, Bie gegen ben Falken bie Taube.

Es schleicht ein Flammen am Unkenteich, Das simmert und flammert so traurig. Da ift ein Plagchen, da wächft kein Gras; Das wird vom Thau und vom Regen nicht naß; Da weben die Luftchen so schautig. —

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain Bar fculblos, wie ein Tauben. Das Mabel war jung, war lieblich und fein, Biel ritten ber Freyer nach Taubenhain, Und wunschten Rosette'n jum Weiben. —

Won brüben herüber, von brüben herab, Dort jenseit bes Baches vom Hügel, Blinkt stattlich ein Schloß auf bas Dorfchen im Thal, Die Mauern wie Silber, die Dacher wie Stahl, Die Fenker wie brennende Spiegel. Da trieb es ber Junker von Falkenstein In Bull' und in Full' und in Freude. Dem Jungferchen lacht' in die Augen bas Schloß, Ihr lacht' in das herzchen der Junker zu Roß, Im funkelnden Jagergeschmeibe. —

Er schrieb ihr ein Briefchen auf Geibenpapier, Umranbelt mit goldenen Ranten. Er schickt ihr sein Bilbniß, so lachend und holb, Berftect in ein Gerzchen von Perlen und Gold; Dabey war ein Ring mit Demanten.

"Caf bu fie nur reiten, und fahren unb gehn, Lag bu fie fich werben ju Schanden! Rofettden, bir ift wohl was Beffers beschert. Ich achte bes stattlichsten Ritters bich werth, Beliehen mit Leuten und Landen.

Ich hab' ein gut Bortchen zu kofen mit bir; Das muß ich bir heimlich vertrauen. Drauf hatt' ich gern heimlich erwunschten Bescheib. Lieb Mabel, um Mitternacht bin ich nicht weit; Gep wacker und laß dir nicht grauen!

Seut Mitternacht borch' auf ben Bachtelgesang, Im Beigenfelb hinter bem Garten. Ein Nachtigallmannchen wird locken bie Braut, Mit lieblichem tief aufflotenden Laut; Gep wacker und laß mich nicht warten!" — Er kam in Mantel und Rappe vermummt, Er kam um die Mitternachtsstunde. Er folich, umgurtet mit Waffen und Wehr, So leife, so lose, wie Nebel, einher, Und stillte mit Brocken die Sunde.

Er folug ber Bachtel bell gellenden Ochlag, Im Beigenfelb hinter bem Garten. Dann locte bas Nachtigallmannden bie Braut, Mit lieblichem tief auffiotenben Laut; Und Roschen, ach! — ließ ihn nicht warten. —

Er mußte fein Bortchen fo traulich und fuß In Ohr und in Berg ihr zu givren! Uch, liebenber Glauben ift willig und zahm! Er fparte fein Locken, Die schüchterne Scham Bu feinem Gelufte zu firren.

Er fcmur fich ben Allem, was heilig und hebt, Auf ewig zu ihrem Getreuen. Und als fie fich ftraubte, und als er fie zog, Bermaß er fich theuer, vermaß er fich hoch: "Lieb Mabel, es foll bich nicht reuen!" —

Er zog fie zur Laube, fo buffer und ftill, Bon blübenben Bohnen umbuftet. Da pocht' ihr bas Berzchen, ba fcwoll ihr bie Bruft, Da wurde vom glübenben Sauche ber Luft Die Unschulb zu Tobe vergiftet. — —

Balb, als auf duftendem Bohnenbeet Die rothlichen Blumen verblühten, Da wurde bem Mabel so übel und web, Da bleichten die rofichten Bangen zu Schnee, Die funkelnden Augen verglühten.

Und als die Schotte nun allgemach Sich behnt' in die Breit' und die Lange; Als Erbbeer' und Kirsche sich röthet' und schwoll, Da wurde dem Madel das Bruftchen zu voll, Das seidene Rockchen zu enge.

Und als die Sichel ju Felbe ging, Sub's an sich zu regen und streden. Und als ber herbstwind über die Flur Und über die Stoppel bes habers suhr, Da konnte sie's nicht mehr verstecken.

Der Vater, ein harter und zorniger Mann, Schalt laut die arme Rosette: "Sast du dir erbuhlt fur die Wiege das Kind, So bebe dich mir aus den Augen geschwind, Und schaff' auch den Mann dir in's Bette!"

Er schlang ihr fliegendes Saar um bie Fauft, Er hieb fie mit knotigen Riemen. Er hieb, bas schallte so schrecklich und laut! Er hieb ihr bie sammtene Lilienhaut Voll schwellender blutiger Striemen. Er fließ fie hinaus in ber finsterften Racht Bei eisigem Regen und Binben. Sie klimmt' an bornigen Felfen empor, Und tappte sich fort bis an Falkensteins Thor, Dem Liebsten ihr Leib zu verkunden.

"D weh mir, baf bu mich jur Mutter gemacht, Bevor bu mich machtest jum Beibe! Sieh her! Gieh ber! Mit Jammer und hohn Trag' ich bafur nun ben schmerzlichen Lohn Un meinem zerschlagenen Leibe!"

Sie warf fich ibm bitterlich schluchzend an's Berg; Gie bath, fie beschwur ihn mit Zahren: "D mach' es nun gut, was du übel gemacht! Bift du es, ber so mich in Schande gebracht, Go bring' auch mich wieder zu Ehren!" —

"Arm Narrchen, versest' er, bas thut mir ja leid! Wir wollen's am Alten icon rachen. Erst gib bich zufrieden und harre ben mir! Ich will bich icon hegen und pflegen allhier. Dann wollen wir's ferner besprechen."

"Ich, hier ist tein Saumen, tein Pflegen noch Ruhn! Das bringt mich nicht wieder zu Shren. Sast du einst treutich geschworen ber Braut, So laß auch an Gottes Atare nun laut Vor Priester und Zeugen es hören! — "Ho, Rarrchen, fo hab' ich es nimmer gemeint! Bie kann ich jum Beibe bich nehmen? Ich bin ja entsproffen aus abligem Blut. Rur Gleiches zu Gleichem gesellet fich gut; Sonft mußte mein Stamm fich ja fohamen.

Lieb Rarrchen, ich halte bir's, wie ich's gemeint: Mein Liebchen follft immerbarbleiben. Und wenn dir mein wackerer Jagor gefallt, So laff' ich's mir koften ein gutes Stuck Gelb. Dann konnen wir's ferner noch treiben."

"Daß Gott bich! — bu fcanblicher bubifcher Mann! — Daß Gott bich zur Golle verbamme! — Entehr' ich als Gattinn bein abliges Blut, Warum benn, o Bofewicht, war ich einst gut Für beine unehrliche Flamme? —

So geh' bann und nimm bir ein abliges Weib! - Das Blattchen foll schrecklich fich wenden! Gott siehet und horer und richtet uns recht. So muffe dereinst Jein niedrigster Knecht. Das ablige Bette bir schanden! -

Dann fühle, Berrather, bann fuhle wie's thut, In Ehr' und an Glud zu verzweifeln!
Dann ftog' an die Mauer die schandliche Stirn,
Und jag' eine Rugel dir fluchend durch's Sirn!
Dann, Teufel, bann fabre zu Teufeln!

Sie riß sich zusammen, sie raffte sich auf, Sie rannte verzweifelnd von hinnen, Mit blutigen Fußen, durch Diftel und Dorn, Durch Moor und Geröhricht, vor Jammer und Born Berruttet an allen fünf Sinnen.

"Bobin nun, wohin, o barmberziger Gott, Wohin nun auf Erben mich wenden?" — Gie rannte verzweifelnd an Ehr' und an Gluck, Und fum in den Garten ber Beimath zuruck, Ihr ktägliches Leben zu enden.

Sie taumelt', an Santen und Fugen verklommt, Sie froch zur unseligen Laube; Und jach durchzudte fie Web auf Web, Zinf armlichem Lager, bestreuet mit Sonce, Bon Reifig und raffelnbem Laube.

Es wand ihr ein Andboen fich weinend vom Schoof, Bep wildem unfäglichen Schmerze. Und als das Anabchen geboren war, Da riß sie die filberne Nadel vom Haar, Und stieß sie dem Anaben in's Herze.

Erft, als fie vollendet die blutige That, Mußt', ach! ihr Wahnfinn fich enden.
Ralt wehten Entfegen und Graufen fie an. — "D Jesu, mein Geiland, was hab' ich gethan!" Gie wand fich ben Bast von bep Sanden.

Sie fratte mit blutigen Rageln ein Grab, Um fchilfigen Untengestate. "Da ruh' bu, mein Armes, ba ruh' nun in Gott, Geborgen auf immer vor Elenb und Spott! — Mich haden bie Raben vom Rabe!" —

Das ift bas Flammden am Untenteich; Das flimmert und flammert so traurig. Das ift bas Plagden, ba wächt tein Gras; Das wird vom Thau und vom Regen nicht naß; Da weben bie Luftchen so schaurig!

Soch hinter bem Garten vom Rabenftein, Soch über bem Steine vom Rabe Blieft, hohl und bufter, ein Schabel berab, Das ift ihr Schabel, ber bli t auf's Grab, Drep Spannen lang an bem Gestabe:

Munachtlich herunter vom Rabenftein; Allnachtlich herunter vom Rabe Bufcht bleich und molticht ein Schattengeficht; Bill lofchen bas Flammden, und fann es boch nicht; Und wimmert am Untengeftabe:

### Simmel und Erbe.

In bem himmel quille bie Fulle Der vollkommnen Geligkeit. Ich auch, war es Gottes Bille, Tranke gern aus diefer Fulle Labfal für ber Erbe Leid;

Bur bas Beib, bas meiner Tage Schone Rofenfarbe bleicht, Das ich tief im Bufen trage, Das ich Arzt und Priefter Flage, Beiches feinem Balfam weicht.

Langst find über Thal und Sügel Alle Freuden mir entflohn. Lahm find' meiner Hoffnung Flügel; Rauber Sinderniffe Sügel Oprechen feibst den Bunfchen Sohn. —

Dennoch fest' ich auch auf Erden Gern noch fort ben Pilgerstab. Sollte Molly mir nur werben, Erug' ich aller Welt Beschwerben Doch ben langften Pfab binab.

. 7

# An Molly.

D Molly, welcher Talismann hilft alle Herzen bir gewinnen? Zwar kennen ihn bie Huldgöttinnen, Allein fie geben ihn nicht an.

Ram' uns homer jurud in's Leben,' Und fubite biefen Drang und Bug; Er wurd' ibn Schuld bem Gurtel geben, Den Benus um ben Bufen trug.

Weißt bu, mas er bavon gesungen? Darein war alle Zauberen Der Liebe, Lacheln, Schmeichelen Und sanfter Saubenfinn verschlungen;

War Wig verwebt, von Gut' erzeugt, Und ah! bas fuße Suldgekofe, Das, gleich bem milben Ohl ber Rofe, Sogar bes Weifen Berg beschleicht.

Micht Jugenbreit, ber balb verblubet, Es ift bie emige Magie Des Gurtels, ben bir Benus lieb,, Der fo bie Bergen an fich giebet! Und noch im Berbfte werben bie Fur bich, mie jest im Lenge, lobern, Und febnend Lieb' um Liebe fodern; Denn Gulbgottinnen altern nie.

### Der fluge Selb.

Tags vor der Schlacht gerath ein junger held In allerley bedenkliche Bewegung; Mimmt dieß und das in ernste Uberlegung Und bringt heraus: Dein Bischen löhnungsgeld Und Lumpenruhm, mein guter König, Reist wahrlich Unsereinen wenig, Daß er dasur im Mordgemehel fällt! — Mis er kaum fertig ist mit Grübeln, läuft er zum Chef: "Sie werden's nicht verübeln, Daß ich, zu meinem bittersten Verdruß, Gerade jest um Urlaub bitten muß. Denn ach! mein Vater liegt an Sobesenden nieder, So schreibt man mir; ich seh' ihn sonst nicht wieder; Und ihn verlangt nach mir und meinem letzten Gruß. O gönnen Sie mir seinen Abschiedskuß!" —

"Sehr wohl! verfest ber Chef, und lachelt vor fich nicher:

Reif' hurtig ab, mein Gobn! Denn nach ber Bibel muß

Dein Bater nach Gebühr von dir goehret werben, Auf daß dir's wohl ergeb', und du lang' leb'ft auf Erben."

### molly's Abschieb.

Lebe mohl, bu Mann ber Luft und Schmetzen! Mann ber Liebe, meines Lebens Stab! Gott mit bir, Geliebter! Tief zu Gerzen Salle mir mein Segensruf hinab!

Bum Gebächtniß bieth' ich dir, statt Golbes, — Was ist Gold und goldeswerther Tand? — Bieth' ich lieber, was dein Auge Holdes Was dein Herz an Molly Liebes fand.

Nimm, du füger Schmeichter, von ben Locken, Die du oft zermühltest und verschobst, Wann du über Flachs an Pallas Rocken, über Gold und Geide fie erhobst!

Bom Geficht, ber Mablitatt beiner Ruffe, Rimm, so lang' ich ferne von dir bin, Salb zum mindesten im Schattenriffe Bur die Phantaste die Abschrift bin !

Meiner Augen Denkmahl sey bieß blaue Kranzchen flebenber Bergismeinnicht, Oft beträufelt von ber Wehmuth Thaue, Der hervor burch fle vom Herzen bricht! Diefe Schleife, welche beinem Triebe Oft bes Bufens Beiligthum verfcloß, Begt bie Rraft bes Bauches meiner Liebe, Der hinein mit taufend Ruffen floß.

Mann ber Liebe! Mann ber Luft und Schmerzen! Du, für ben ich Alles that und litt, Nimm von Allem! Nimm von meinem Bergen . . . Doch, — bu nimmft ja felbst bas Bange mit!

#### Prometheus.

Prometheus hatte kaum berab in Erdennacht Den Quell des Lichts, ber Warm' und alles Lebens, Das Feuer, vom Olymp gebracht, Sieh, da verbrannte fic, — benn Warnen war vergebens, —

Manch bummes Jüngelden die Faust aus Unbetacht. Mein Gott! Bas für Geschren erhuben Micht ta so manches dummen Buben Erzdummer Papa,— Erzdumme Mama, Erzdumme Leibs = und Seefen : Amme! Belch Gansegeschnatter die Klerisen, Welch Truthahnsgekoller die Polizen!

Ift's weise, bag man bich verbamme, Gebenebente Gottesftamme, Ullfrene Dent : und Druckeren?

# Die Ruh.

Trau Magdalis weint' auf ihr lettes Stud Brot. Gie tonnt es vor Rummer nicht effen. Ich, Witmen bekummert oft größere Noth, Uls glückliche Menschen ermeffen.

"Bie tief ich auf immer gefchlagen nun bin! Bas hab' ich, bift bu erft perzehret?" — Denn, Jammer! ihr Eins und ihr Alles war bin, Die Rub, die bisher fie ernahret. —

Seim kamen mit lieblichem Schellengeton Die Andern, gefättigt in Fulle. Bor Magdalis Pforte blieb feine mehr ftehn, Und rief ihr mit fanftem Gebrulle.

Wie Kinblein, welche ber nabrenben Bruft Der Mutter fich follen entmöhnen, Go klagte fie Ubenb und Nacht ben Berluft, Und löfchte ihr Lampchen mit Thranen.

Sie fant-auf ihr armliches lager babin, In hoffnungelofem Bergagen, Berwirrt und gerruttet an jeglichem Ginn, In jeglichem Gliebe gerschlagen. Doch ftartte tein Schlaf fie von Abend bis, 'Schwer abgemubet, im Schwalle Bon angftlichen Traumen, erschütterten fie Die Schlage ber Glockenubr alle.

Fruh that ihr bes hirtenhornes Geton Ihr Elend von neuem zu wiffen. "D mehe! Run hab' ich nichts aufzustehn!" -- Go schluchzte fie nieder in's Ruffen.

Sonft wedte bes hornes Geschmetter ihr Berg, Den Bater ber Gute zu preifen. Beat gurnet' und habert' entgegen ihr Schmerg Dem Pfleger ber Witwen und Baifen.

Und horch! Auf Ohr und auf herz, wie ein Stein Fiel's ihr, mit brohnenbem Ochalle: 3hr riefele' ein Schauer burch Mark und Gebein; Es bunkt' ihr wie Brullen im Stalle,

"D'himmel! Bergeihe 'mir jegliche Schulb, Und ahnde nicht meine Berbrechen!" Gie wahnt', es habe fich Geiftertumult, Ihr ftrafliches Bagen gu rachen,

Raum aber hatte vom ichredlichen Con Sich mablich ber Rachhall verloren, Go brang ihr noch lauter und beutlicher icon Das Brullen vom Stalle ju Ohren. "Barmherziger Simmel, erbarme bich mein, Und halte ben Bofen in Banden!" Dief barg fie bad Saupt in die Ruffen hinein, Daß. Hören und Geben ihr schwanden.

Hier folug ihr, indem fie im Schweiße zerquoll, Das bebenbe Berg, wie ein Sammer; Und drittes noch lauteres Brullen erfcoll, Als mar's vor dem Bett in der Rammer.

Run fprang fie mit wildem Entfegen beraus, Stieß auf die Laben ber Belle; Schon ftrablte ber Morgen, ber Dammerung Graus Bich feiner erfreulichen Helle.

Und als fie mit beiligem Kreuz fic verfebn: "Gott belfe mir gnabiglich, amen!" — Da wagte fied zitternd zum Stalle zu gebn, In Gottes allmächtigem Nahmen.

D Bunder! Sier kehrte die herrlichste Rub) So glatt und fo blant, wie ein Spiegel, Die Stirne mit filbernem Sternchen ihr zu. Bor Staunen entsank ihr ber Riegel.

Dort fullte die Krippe frifc buftenber Klee, Und Seu ben Stall, fie zu nahren; Sier leuchtet' ein Eimerchen, weiß wie ber Schnee, Die ftrogenben Guter ju leeren. Sie trug ein zierlich beschriebenes Blatt, Um Stirn und Borner gemunden: "Bum Trofte ber guten Frau Magdalis hat R. N. hierher mich gebunden.": —

Gott hatt' es ibm gnabig verlieben, ble Roth Des Urmen fo mobl gu ermeffen. Gott hatt' ibm verlieben ein Stucklein Brot, Das konnt' er allein nicht effen. —

Mir baucht, ich mare von Gott erfebn, Bas gut und was icon ift, zu preifen; Daber befing' ich, was gut ift und icon, In schlicht einfaltigen Beisen.

"So, fowur mir ein Mauret, fo ift es gefchehn!" Allein er verboth mir ben Nahmen. Gott laff' es bem Ebeln boch wohl ergebn! Das beth' ich berginniglich, amen!

# Der Raiser und ber

To will euch ergablen ein Dabrchen, gar fonurrig: Es war 'mabl ein Raifer, ber Raifer mar furrig; Much mar 'mabl ein Abt, ein gar ftattlicher Berr; Mur Ochabe! fein Ochafer mar fluger als er.

Dem Raifer marb's fauer in Big' und in Ralte: Oft folief er bepangert im Rriegesgezelte; Oft batt' er taum Baffer ju Ochwarzbrot und Burft; Und ofter noch litt' er gar hunger und Durft.

Das Pfafflein, bas mußte fich beffer ju begen, Und weiblich am Sifd und im Bette ju pflegen. Bie Bollmond glangte fein feiftes Beficht; Dren Manner umfpannten ben Schmerbauch ihm nicht.

Drob fucte ber Raifer am Pfafflein oft Baber. Einft ritt er, mit reifigem Rriegesgeschmabet, In brennender Sige bes Sommers vorbey. Das Pfafflein fpagierte vor feiner Abten.

"Sa, bachte ber Raifer, jur gludlichen Stunte :" Und grufte bas Pfafflein mit bobnifdem Munde: "Anecht Gottes, wie geht's bir? Dir baucht mobl gan; recht,

. Das Bethen und Saften befomme nicht folecht.

Doch baucht mir baneben, euch plage viel Beile. Ihr bankt mir's wohl, wenn ich euch Arbeit ertheile; Man ruhmet, ihr mabret ber pfiffigste Mann, Ihr bortet bas Graschen fast machsen, sagt man.

So geb' ich benn euern zwen tuchtigen Baden Bur Kutzweil bren artige Nuffe zu knaden. Dren Monden von nun an bestimm' ich zur Zeit; Dann will ich auf biefe bren Fragen Bescheib:

Bum ersten: Bann boch ich, im fürstlichen Rathe, Bu Throne mich zeige im Raifer Drnate, Dann folls ihr mir fagen, ein treuer Barbein, Wie viel ich wohl werth bis zum heller mag fenn?

Bum zwepten follt ihr mir berechnen und fagen: Wie balb ich zu Roffe bie Welt mag umjagen? Um teine Minute zu wenig und viel! Ich weiß, ber Bescheid barauf ift euch nur Spiel.

Bum britten noch follft bu, o Preis ber Praliten,? Auf's Sarchen mir meine Gebanken errathen. Die will ich bann treulich bekennen; allein Es foll auch kein Litelchen Wahres bran febn.

Und könnt ihr mir biefe brey Fragen nicht lofen, Go fend ihr die langste Beit Abt bier gewefen; Go laff ich euch führen zu Efel durch's Land, Berkehrt, ftatt bes Zaumes ben Schwanz in der Hand."

Drauf trabte ber Kaifer mit Lachen von hinnen. Das Pfafflein zerriß und zerfpliß fich mit Ginnen. Kein armer Beibrecher fühlt mehr Schwulität, Der vor hochnothpeinlichem Salsgericht fteht.

Er schiefte nach ein, zwep, brey, vier Un'verstaten, Er fragte bep ein, zwep, brey, vier Facultaten, Er zahlte Gebuhren und Sportuln vollauf; Doch löfte tein Doctor bie Fragen ihm auf.

Schnell muchfen, ben berglichem Zagen und Pochen Die Stunden ju Lagen, die Lage ju Bochen, Die Bochen ju Monden; icon tam der Termin! Bom marb's vor den Augen bald gelb und bald grun.

Run fucht' er, ein bleicher hohlmangiger Berthet; In Balbern und Belbern die einfamften Orter. Da traf ibn, auf felten betretener Bahn, Bans Benbit, fein Schäfer am Felfenhang an.

"Fert Abt, fprach hans Benbix, was mögt ihr euch gramen? Ihr schwindet ja wahrlich babin, wie ein Schemen. Maria und Joseph! Wie hopelt ihr ein! Mein Sirchen! Es muß euch was angethan seyn."—

"Ad, guter Sans Benbir, fo muß fich's wohl schiden. Der Kaifer will gern mir am Beuge mas fliden, Und hat mir brey Muff auf die Babne gepadt; Die schwerlich Beelzebub felber wohl knackt.

Bum erften: Bann boch er, im fürstlichen Rathe, Bu Throne fich zeiget im Raifer, Ornate, Dann foll ich ihm fagen, ein treuer Barbein, Bie viel er wohl werth bis zum heller mag fepn?

Bum zwepten foll ich ibm berechnen und fagen: Wie balb er zu Roffe bie Belt mag umjagen ? Um feine Minnte zu wenig und viel! Er meint, ber Befcheib barauf ware nur Spiel.

Bum britten, ich armfter von allen Pralaten, Coll ich ibm gar feine Gebanken errathen, Die will er mir treulich bekennen; allein Es foll auch kein Titelchen Babres bran fepn.

Und fann ich ihm biese bren Fragen nicht lofen, Go bin ich die langste Zeit Abt bier gewesen; Go lagt er mich fuhren zu Esel burch's Land, Berkehrt, ftatt bes Zaumes ben Schwanz in ber Sand."

"Nichts weiter? erwiedert Sans Benbir mit Laden, Berr, gebt end zufrieden, bas will ich ichen machen. Mur borgt mir eur Rappchen, eur Kreuzden und Kleid; So will ich ichn geben ben rechten Bescheib.

Berfteb' ich gleich nichts von Lateinischen Broden, Go weiß ich ben Sund boch vom Ofen zu loden. Bas ihr euch, Gelehrte, für Gelb nicht erwerbt, Das hab' ich von meinet Frau Mutter geerbt." Da fpreng, wie ein Boctlein, ber Abt vor Behagen. Mis Kappchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen Bard stattlich Sans Bendir jum Abte geschmucht, Und hurtig jum Raiser nach hofe geschickt.

Sier thronte ber Kaifer im fürstlichen Rathe, Soch prangt' er, mit Bepter und Kron', im Ornate: "Nun fagt mir, herr Abt, als ein treuer Barbein, Wie viel ich ihr werth bis zum heller mag fepn?"

"Bur brenfig Reichsgulben ward Chriftus verfcachert; Drum gab' ich, fo febr ibr auch pochet und prachert, Bur euch feinen Deut mehr als zwanzig und neun, Denn Ginen mußt ihr boch wohl mitter werth fepn." -

"hum, fagte ber Kaifer, ber Grund lagt fich boren, Und mag ben burchlauchtigen Stolg wohl bekehren. Die hatt' ich, ben meiner hochfurftlichen Chr'l Geglaubet, daß for fportwohlfeil ich mar'.

Mun aber follft bu mir berechnen und fagent Bie balb ich ju Roffe die Welt mag umjagen? Um keine Minute zu wenig und viel! Ift die ber Bescheid barauf auch nur ein Spiel?" -

"Gere, wenn mit der Sonn' ihr fruh fattelt und reiter, Und ftets fie in einerles Tempo begleitet, So fet, ich mein Kreug und mein Kappchen baren, In zwey Mahl zwölf Stunden ift alles gethan." Bor futtere bie Pferde mit Bonn und mit Aber. Der Manny der bas Wenn und bas Aber erbacht, Bat sicher aus Sterling Gold foon gemacht.

Nun aber jum britten, nun nimm bich jusammen! Gonft muß ich bich bennoch jum Efel verbammen. Bas bent' ich, bas falich ift! Das bringe beraus! Nurbleib' mir mit Benn und mit Aber ju Saus!"—

"Ihr bentet, ich fen ber herr Abt von St. Gallen." —
"Bang recht!" und das tann von ber Bahrheit nicht

"Gein Diener, Gerr Raifer! Gud trieger eur Ginn: Denn wift, baf ich Benbie, fein Schafer nur bin!"

"Bas henten! Dubift nicht der Abt von St. Gallen.! Rief burgig, ale man'en vom himmel gefallen., Der Kaifer mit frobem Erstaunen barein; Wohlan benn, je folift du von nun an et feyn.

36 will bich belehnen mit Ring und mit Stabe.
Dein Borfahr besteige ben Efel und trabe!
Und lerne fortan erft quid Juris verftehn!
Denn wenn man will ernten, so muß man auch fa'n."

"Mit Gunften, Berr Kaifer! Das lagt nur hubich

Ich fann ja nicht lefen , noch rechnen und foreiben ;... Auch weiß ich fein ferbenbes Bettchen Cattini. Bas Sanschen perfammer, hohlte Sansmist mehr ein: "- "Ach, guter Sans Benbir, bas ift ja recht Schabe! Erbitte bemnach bir ein' anbere Gnabe! Sehr hat mich ergeget bein luftiger Schwant; Drum fell bich auch wieder ergegen nieln Dant." —

"Berr Raifer, groß hab' ich fo eben nichts nothig Doch fend ihr im Ernft mir ju Onaben erbothig, Go will ich mir bitten, jum ehrlichen Lohn, Bur meinen hochwurdigen herren Parbon."

"Ba bravo! Du tragft, wie ich merte, Gefelle, Das Berg, wie ben Kopf, auf ber richtigften Stelle. Drum fen ber Parbon ihm in Gnaben gewährt, Und obenein bir ein Panis Brief beschert:

Wir laffen bem Abt von St. Gallen entbiethen: Bans Bendir fill ihm nicht bie Schafe mehr hathen. Der Abt foll sein pflegen, nach unferm Geboth, Umsonft, bis an feinen funftstigen Lob."

# Tylfer's Sowanentied.

Sonft fcfug die Lieb aus mit fo belle, Wie eine Nachtigall am Quelle. Run hat fie meine Runft geirrt, Daß jeder Laut jum Seufzer wird.

D Liebe, munberfüßes Wefen, Bovon bie Kranten oft genesen, Ja Lobie ichier vom Grab erftebn, Mich brangeft bu, in's Grab zu gebn; -

Im Bufen begt' ich bich so lange, Wie Jener die erstorrte Schlange. Dem Busen, ber ihr Leben both, Gab sie zum Lohne Schmerz und Tob.

Mun, fuge Mörberinn bes Lebens, D Molly, lag nur nicht vergebens Mein Flehn, mein lettes Flehen fenn! Bergif nicht, ach, vergif nicht mein!

Auf meiner Gruft, wo ich verwese, Bill ich, bag fanftes Mitleib lefe: "Bie Bolker, liebt' und litt tein Mann: Der hoffnungelose ftarb baran."

Frig Stolberg, Barfner, ber vor Allen Mir ftets von Bergen wohl gefallen, Mann, ber voll Gottestraft und Geift Go berglich Sugend liebt, als preift!

Dir, Freund, vermach' ich Krang und Leper, Doch nur geweiht zu Molly's Feper. Der Nahme Molly fen vermebt In jedes Lieb, das ihr entschwebt!

Es gilt ber Betrlichften von Allen, Die unter Gattes Sonne mallen, Die Bolter, der verlorne Mann, Bom Schickfal nicht erfeufgen kann.

Mun fen, o Gott, tem Armen gnabig! Lag aller Shulb ibn los und lebig! Lag nie in andern Flammen ibn, Als Flammen feiner Liebe glubn!

# Die Eine.

#### Coxet L

Nicht selten hupft, dem Finken gleich im Saine, Der Flattersinn mir ked vor's Angesicht: "Barum, o Thor, warum ift denn nur Eine Dein einziges, bein ewiges Gepicht?

Sa! glaubst bu benn, weit biese bir gebricht, Daß Liebe bich mit feiner mehr vereine? Der Gram um fie befort bein Augenlicht; Und freplich glangt burch biesen Flor bir Reine.

Die Welt ift groß, und in ber großen Welt Blubn icon und fuß riel Madden noch und Frauen. Du kannft bich ja in mandes herz noch bauen."

Ach, Alles mabr! Bom Rhein an dis jum Belt Blubt Reit genug auf allen Deutschen Auen. Bas hilft es mir, bem Molly nur gefällt ?

## Ueberall Molly und Liebe.

#### Conett.

In de Racht der Sannen oder Giden, In der ftummen Beimlichkeit Gebieth, Das der Lebontfrobe fcauernd fliebt, Oud' ich oft ber Rube nach ju foleichen.

Konnt' ich nur aus aller Befen Reichen, Bo ber Ginn noch etwas bort und fiebt, Das ben Müben an die Arbeit giebt, Bis hinein in's feere Nichts entweichen !

Denn so allgeheim ift kein Renier, Reine Rluft ift irgendwo so obe, Daß nicht Liebe mich auch ba befehbe!

Daß die Allverfolgerinn mit mir Bicht von Molly und von Molly rede, Oder, wann fie schweiget, — ich mit ihr

## Táufdung.

#### Sonett.

Um von ihr bas herz nur zu entwöhnen, Der es sich zum fteten Grame weibt, Forschet burch bie gange Wicklichkeit, Ich umsonft! mein Ginn nach allem Schönen.

Dann erichafft, bewegt burch langes Sohnen, Phantasie aus Stoff, den Gerzchen leibt, Ihm ein Bilb voll Simmeldlieblichteit. Diefem will es nun ftatt Molly frohnen.

Brunfig wird bas neue Bilb getuftes. Alle Guld wird frob ihm zugesheilet; Herzchen glaubt von Molly fich getheilet-

O bes Wahns von allzu, kurzer Frift! Denn es zeigt fich, wenn Betrachtung weilet, Dag-bas Bilb leibhefeig - Molly ift.

## Fur Gie mein Gins und Alles.

#### Coneft.

Nicht jum Burften bat mich bas Gefdid, Richt jum Grafen, noch jum herrn geboren, Und fürmaht nicht hellerswerth verloren hat an mich bas golbbefcwerte Glud.

Gunftig hat auch teines Beffirs Blid Mich im Staat ju bober Burb' erforen. Alles flöft, wie gegen mich verschworen, Jeben Bunft mir unerhort jurud.

Bon ber Bieg' an, bis zu meinem Grabe, Ift ein mobil erfungnes Corberreis Deine Chr' und meine gange Sabe.

Deinoch auch bieß Gine, fo ich weiß, Grenbet"ich mit Luft jur Opfergabe', Bar', v Mony, bein Befth ber Preit.

# Die Unvergleichliche.

Sonett.

Beld Ibeal aus Engelsphantafie Sat der Natur als Mufter vorgeschwebet, Als sie die Hull um einen Geift gewebet, Den sie herab vom dritten himmel lieb?

O Gotterwert! Mit welcher Garmonie Sier Geift in Leib und Leib in Geift verschwebet! Un Mem, mas hienieben Schones lebet, Bernahm mein Sinn fo reinen Ginklang nie.

Der himmel nie in ihrem Mug' erschienen, Der himmel nie in ihrem Mug' erschienen, Entweiht vielleicht mein bobes Lieb burd Gogy

Der fannte nie ber Liebe Luft und Sommerg, Der nie erfuhr, wie fuß ihr Athem fachelt, Bie munderfuß die Lippe fpricht und lachelt,

### Raturre of t.

#### Soneti

Bon Blum' und Frucht, fo bie Natur etschafft, Darf ich jur Luft, wie jum Beburfniß, pflucen. Ich barf getroft nach allem Schonen blicken, Und athmen barf ich jeder Burge Kraft.

Ich darf die Ttaub', ich darf der Biene Saft, Des Schafes Milch in meine Schale bruden. Mir frohnt der Stier, mir beut das Rof den Muden; Der Seidenwurm fpinnt Atlas mir und Laft.

Es barf bas Lieb ber hohen Nachtigallen Mich, hingestreckt auf Flaumen ober Moos, Bohl in ben Schlaf, wohl aus bem Schlafe hallen.

Bas wehrt es benn mir Menschensagung, blog Aus bisdem Wahn, in Molly's Wonneschoof, Von Lieb' und Luft bezwungen, hinzufallen?

# Der milbe Jager.

Der Wilde und Rheingraf fließ ins harn: "Salloh, halloh zu Zuß und Rog!" Sein Sengst erhob sich wiehernd vorn; Laut raffelnd stürzt' ihm nach der Troß; Laut klifft' und klafft' es, fren vom Koppel, Durch Korn und Dorn, durch Beid' und Stoppel,

Nom Strahl ber Conntagsfrice war Des hoben Domes Ruppel blank. Bum hochamt rufte bumpf und klar Der Glocken ernfter Feperklang. Fern tonten lieblich bie Gefange Der andachtevollen Christenmenge.

Rischrasch quer über'n Kreutweg ging's, Mit Horriboh und Suffasa, Sieh ba! Gieh da, kam rechts und links Ein Reiter bier, ein Reiter ba! Des Rechten Roß mar Gilbersblinken, Ein Feuerfarbner trug den Linken.

Wer maren Reiter links und rechts? Ich ahnd' es wohl, boch weiß ich's nicht, Lichther erschien ber Reiter rechts, Mit milbem Frühlingsangesicht. Graß, bunkelgelb ber linke Ritter Schof Blit vom Aug', wie Ungewitter.

"Billtommen bier, zu rechter Frift, Billtommen zu der edlen Jagd! Auf Erden und im himmel ift Rein Spiel, das Reblicher behagt." — Er rief's, schlug laut fich an die Sufte, Und schwang den hut hoch in die Lufte.

"Ochlecht stimmet beines hornes Rlang, Sprach ber gur Rechten, sanften Muths, Bu Feperglock' und Chorgesang. Rehr' um! Erjagft bir heut nichts Guts. Lag bich ben guten Engel warnen, Und nicht vom Bofen bich umgarnen!" —

"Jagt zu, jagt zu, mein ebler herr; Fiel rasch ber linke Ritter brein. Bas Glodenklang? Bas Chergeplarr? Die Jagblust mag euch baß erfreun! Last mich, was fürstlich ift, euch lehren, Und euch von Jenem nicht bethören!"

"Sa! Boblgesprochen, linker Mann! Du bift ein Selb nach meinem Sinn. Wer nicht des Weidwerks psiegen kann, Der scher' an's Paternoster bin! Mag's, frommer Rarr, dich bag verdrießen, So will ich meine Luft doch bugen!" —

Und hurre hurre vorwarts ging's, Feld ein und aus, Berg ab und an. Stets ritten Reiter rechts und links Bu benben: Geiten neben an. Auf fprang ein weißer hirsch von ferne, Mit sechzehnzachigem Gehörne.

Und lauter fließ ber Graf in's Sorn; Und rafcher flog's zu Zuß und Roß; Und fieh! bald hinten und bald vorn Stürzt' Einer todt dahin vom Troß. "Laß flürzen! Laß zur Hölle flürzen! "Das darf nicht Fürstenlust verwürzen."

Das Bild dudt fich in's Abrenfeld, Und hoffe ba fichern Aufenthalt. Gieb da! Ein armer Landmann ftellt Gich bar in Raglicher Gestalt. "Erbarmen, lieber Berr, Erbarmen! Berfcont ben fauern Schweiß der Armen!"

Der rechte Ritter fprengt hefan, Und warnt ben Grafen fanft und gut: Doch bag hest ihn ber linke Mann Bu schadenfrobem Frevelmuth. Der Graf verschmaht bes Rechten Barnen, Und lagt vom Linken fic umgarnen.

"Sinmeg, bu Sund! fonaubt fürchterlich. Der Graf ben armen Pflüger an. Sonft beg' ich felbft, bey'm Teufel! bich. Salloh, Gefellen, brauf und bran! Bum Zeichen, bag ich mahr geschworen, Knallt ihm die Peitschen um bie Ohren!"

Gefagt, gethan! Der Wilbgraf schwang Sich über'n Sagen rafch voran, Und hinterher, ben Knall und Rang, Der Troß mit Hund und Roß und Mann; Und Sund und Mann und Roß zerstampfte Die Salmen, baß der Acker bampfte.

Bom

Bom naben Barm empor gefcheucht, Belb ein und aus, Berg ab und an Gefprengt, verfolgt, boch unerreicht, Ereilt bas Bilb bes Angere Plan, Und mifcht fich, ba verfcont ju werben, Schlau mitten zwifden zahme Berben.

Doch bin und ber, durch Flur und Walb, Und ber und bin, butch Bald und Flur, Berfolgen und erwittern bald Die rafchen Junde feine Sput.
Der hirt, voll Angst für seine Berbe, Wirft vor dem Grafen sich zur Erbe.

"Erbarmen, Berr, Erbarmen! Lagt Mein armes stilles Wieh in Rub'! Bedenket, lieber Berr, hier graft So mancher armen Witwe Ruh. Ihr Eins und Alles spart ber Armen! Erbarmen, lieber Berr, Erbarmen!"

Der rechte Ritter forengt heran, Und warnt ben Grafen fahft und gut. Doch bag best ihn ber linke Mann Bu schahenfrobem Frevelmuth. Der Graf verschmast bes Rechten Barnen, Und lagt vom Linken fich umgarnen.

"Bermegner Sund, ber bu mit wehrft Sa, bag bu beiner besten Ruh Gelbft um: und angewachsen wärft, Und jede Bettel noch dazu! So follt' es bag mein Berg ergegen, Euch strads in's himmelreich zu begen.

Bürgers Berichte 2. Bandi

Halloh, Gefellen, brauf und dran!
Jo! Dobo! Suffafafa!" —
Und jeder Sund fiel wuthend an,
Was er zunächst vor sich ersah.
Bluttriefend sank ber Sirt zur Erbe,
Bluttriefend Stuck für Stuck die herbe.

Dem Mordgewihl entrast sich kaum Das Wild mit immer schwächerm Lauf, Mit Blut besprengt, bedeckt, mit Schaum, Nimmt jest des Waldes Nacht es auf. Tief birgt sich's in des Waldes Mitte,

Rifch ohne Raft mit Peitschenknall, Mit Horriboh und Guffosa, Und Rliff und Rlaff und Hörnerschall, Berfolge's ber wilbe Schwarm auch ba. Entgegen tritt mit sanfter Bitte Der fromme Rlaubner vor die Sutte

"Lag ab, laß ab von biefer Spur!, Entweihe Gottes Frepftatt, nicht!

" Bum himmel achtt, die Kreatur

Und heischt von Gott bein Strafgericht.

Bum letten Mable laß bich warnen, Sonft wird Berberben dich umgarnen!"

Der Rechte fprengt, beforgt berann !!
Und warnt ben Grafen fapft und gut.
Doch bag best ihn ber linke Mann
Bu schabenfrohem Frevelmuth.
Und webe! Trog bes Rechten Warnen,
Läßt er vom Linken sich umgarnen!

"Berderben bin, Berderben ber! Das, ruft er, macht mir wenig Graus. Und wenn's im dritten Simmel war, So acht' ich's feine Fledermaus. Rag's Gott und bich, du Narr, verbrießen; So will ich meine Luft boch bugen!"

Er schwingt die Peitsche, ftogt in's Jorn: "Salloh, Gesellen, drauf und dran!"
Sui, schwinden Mann und Hütte vorn, Und hinten schwinden Roß und Mann; Und Knall und Schall und Jagdgebrulle Berschlingt auf einmahl Todtenstille.

Erfcocen blidt ber Graf umber; Er ftogt in's horn, es tonet nicht; Er ruft, und bort fich felbst nicht mehr; Der Ochwung ber Peitsche saufet nicht; Er spornt sein Rog in bepbe Geiten, Und kann nicht vor- nicht rudwarts reiten.

Drauf wird es bufter um ihn ber, Und immer duftrer, wie ein Grab. Dumpf rauscht es, wie ein fernes Meet. Boch über seinem Saupt berab Ruft furchtbar, mit Gewittergrimme, Dieß Urtheil eine Donnerstimme:

"Du Bathrich, teuflischer Natue, Frech gegen Gott und Mensch und Thier! Das Ich und Beb ber Kreatur, Und beine Miffethat an ihr Sat laut bich vor Gericht gefodett, Bo boch ber Rache Factel lobert. Fleuch, Unhold, fleuch, und werbe jest, Bon nun an bis in Ewigkeit, Bon Soll' und Teufel felbst geheht! Bum Schreck ber Fürsten jeder Zeit, Die, um verruchter Lust zu frohnen, Richt Schöpfer noch Geschöpf verschonen!" --

Ein schwefelgelber Betterfchein Umzieht hierauf bes Balbes Laub. Ungft rieselt ihm burch Mark und Bein; Ihm wird so schwül, so bumpf und taub! Entgegen weht ihm kaltes Grausen, Dem Naden folgt Gewitterfausen.

Das Grousen weht, bas Better fauft, Und aus der Erd' empor, hubu! Fahrt eine schwarze Riesenfaust; Sie spanne sich auf, fie trallt sich zu; Bui! will sie ihn ben'en Birbel paden; Sui! steht fein Angesicht im Naden.

Es flimmt und flammt rund um ihn ber, Mit griner, blauer, rother Gluth; Es walt um ihn ein Feuermeer; Darinnen wimmelt Sollenbrut. Jach fahren taufend Höllenhunde, Laut angeheht, empor vom Schlunde.

Er rafft fic auf durch Walb und Feld Und fliebt, laut heulend Web und Ach; Doch durch die ganze weite Welt Raufct bellend ihm die Solle nach, Bey Lag tief durch der Erde Rlufte, Um Mitternacht hoch durch die Lufte. Im Naden bleibt fein Untlig ftebn, Go rafch die Flucht ibn vorwarts reift. Er muß die Ungeheuer febn, Laut angehest vom bofen Geift, Muß febn bas Anitricen und bas Jappen Der Rachen, welche nach ibm fchnappen. —

Das ift des wilden Seeres Jagb, Die bis jum jungken Tage mabet, Und oft dem Butling noch ben Macht Bu Schreck und Grans vorüber fahrt. Das könnte, mußt' er sonft nicht schweigen, Bohl manches Jägers Mund bezeugen. Das bobe Lieb

90H 9 F F

in Chair and Comen and conse

4 111

Altare ber Bermablung.

Se tu avessi ornamenti, quant' hai voglia, Potresti arditamente Uscir del bosco, e gir infra la gente.

PETRARCA.

Sort von meiner Auserwählten, Soret an mein schönstes Lied!
Sa, ein Lied bes Meubeseelten
Bon ber füßen Anvermahlten,
Die ihm endlich Gott beschied!
Wie aus hoffnungslosen Banden,
Wie aus Nacht und Moderbuft
Einer tiefen Kerkergruft,
Fühlt er froh sich auferstanden
Bu des Frühlings Licht und Luft.

Diademe, Purpur : Zonen, Demant : Ringe hab' ich nicht; Satte gleich, ihr voll zu lohnen, Schmudt, erfauft für Millionen, Ein genügendes Gewicht. Was ich habe, will ich geben, Ihren Nahmen, den mein Lied Lange zu verrathen mied, Will ich in ein Licht erheben, Welches keine Nacht umzieht.

5

Schweig', o Chor ber Nachtigalien! Mir nur laufche jedes Ohr! Murmelbach, bor' auf zu wallen! Binbe, luft die Flügel fallen, Raffelt nicht durch Laub und Rohr! Salt' in jedem Elemente, Salt' in Garten, Sain und Flut Beden Laut, der irgend nur Meine Feper storen konnte, Salt' den Odem an, Natur!

Glorreich, wie des Athers Bogen, Weich gesiedert, wie der Schwan, Auf des Wohlants Silberwogen Majestätisch fortgezogen, Wall, o Lied, des Ruhmes Bahn! Denn hinab dis zu den Tagen, Die der lette Hanch erlebt, Der von Deutscher Lippe schwebt, Sollt du deren Adel tragen, Welche mich zum Gott erhebt.

Jubelvoll auch offenbaren Sollt bu beffen Göttermuth, Der entruckt nun ben Gefahren, Wie Ulpf nach zwanzig Jahren, In ber Wünsche Seimath ruht. Sturm und Woge find entschlafen, Die durch Bonen, kals und seucht, Dürr' und glübend, ibn gescheucht. Seines Wonnelandes Hafen Sat der Dulber nun erreicht.

Seine Starke war gefunken; Lechzend bing die Zung' am Gaum; Alles Ohl war ausgetrunken, Und bes Lebens letter Funken Glimmt am durren Dochte kaum. Da zerriß die Wolkenshulle, Wie durch Zauberwort und Schlag. Heiter lacht' ein blauer Tag Auf die schone Segenshulle, Wolche duftend vor ihm lag.

Wonne wehr von Thal und Hügel, Weht von Flur und Wiesenplan, Weht vom glatten Wasserspiegel, Wonne weht mit weichem Flügel Des Piloten Bange an; Wonne, deren Vollgenusse Kein tyrannisches Verboth Hinterher mit Geelennoth, Ober Sturm und Regengusse Strafender Gewitter brobt.

Nah' in biesem Lusgefilde, Allen seinen Wünfthen nah', Waltet mit des himmels Milde, Nach der Gottheit Ebenhilde, Abonid - Urania. Froh hat sie ihn aufgenommen In der Labungeregion, Ihn, des Rummers muben Sohn, Froh mit lieblichem Willfommen In Abons Flotenton.

Ach, in ihren Feenarmen
Mun ju ruben, ohne Schulb;
An bem Bufen zu erwarmen,
An bem Bufen von Erbarmen,
Boller Liebe, Treu' und Suld:
Das ift füßer, als ber Rette,
Süßer, als ber Geperpein
An Prometheus raubem Stein,
Auf ber Rube Flaumenbette
Durch ein Wort entruct zu fepn.

Ift es mabr, was mir begegnet? Ober Traum, ber mich bethört, Wie er oft ben Armen fegnet, Und ihm goldne Berge regnet, Die ein Sahnenruf zerftört? Darf ich's glauben, daß die Gine, Die fich selbst in mir vergist, Den Vermählungekuß mir kuft? Daß die Gerrliche die Meine Ganz vor Belt und himmel ist?

Sobe Rahmen zu erkiesen, Biemt die wohl, o Lautenspiel! Mie wird die zu hoch gepriesen, Die so herrlich sich erwiesen, Gerrlich ohne Maß und Biel: Daß sie, Two dem Hohngeschrehe, Erog der Hoffnung Untergang Gegen Sturm und Wogendrang Mir gehalten Lieb' und Treue, Mehr als hundert Monden lang.

Und warum, warum gehalten? Hatt' ich etwa Krösus Thron, Krösus Schäge zu verwalzen? Prangt' ich unter Mannsgestalten Herrlich, wie Latono'ns Sohn? War ich Herzog großer Geister, Strahlend in dem Kranz von Licht, Den die Hand der Fama slicht? War ich holder Künste Meister?

Zwat — ich batt' in Junglingstagen, Mit beglückter Liebe Kraft Lenkend meinen Rampfermagen, Sundert mit Gesang geschlagen, Sausende mit Wissenschaft. Doch des Gergens Loos, zu darben, Und der Gram, der mich verzehrt, Hatten Trieb und Kraft zerkört. Meiner Palmen Reime fiarben, Eines milbern Lenges werth. Sie, mit aller Götter Gnaden Boch an Geel' und Leib geschmudt, Schon und werth, Alcibiaden Bur Umarmung einzulaben, Batt' ein Befrer leicht begludt. Sie vor ihren Schwestern allen hatte Somen's Sulb umschwebt, Und ein Leben ihr gewebt, Wie es in Kronion's Hallen Bebe mit Alciden lebt.

Dennoch, ohne je zu wanken, Wo auch Liebe sinken läßt, Bielt sie an bem armen Kranken, So mit Wanschen und Gebanken, Wie mit ihren Armen fest. Liebend, voller Kummernisse, Daß ber Eumeniden Schar, Die um ihn gelagert war, Nicht in Höllengtuth ihn riffe, Both sie sich jum Schirme bar.

Macht in meiner Schulb, o Saiten, Ihrer Lugend Abel tund! Bahrheit knupfte, des geweihten Lautenschlägers Sand zu leiten, Mit Gerechtigkeit ben Bund! Manche Lugend mag er miffen; Aber bu, Gerechtigkeit, Barft ihm heilig jederzeit. Nein! Mit Biffen Sat er nimmer dich entweiht.

Ruf' es laut aus voller Seele: Shulblos war ihr Herz und Blut! Welches Ziel die Rüge mable, D so trifft sie meine Fehle, Fehle meiner Liebeswuth! Geißle mich des Hartsinns Tadel! Wölke sich pb meiner Shuld! Buß' ich nur für ihren Adel, D so buß' ich mit Gebuld.

Ich, sie strebte fich ju schirmen, Strebte, — bas ift Gott bewußt!
Doch was konnte sie ben Stürmen
Meiner Lieb' entgegen thürmen,
Was ben Blammen meiner Bruft!
Mur in Pluton's grausen Lanben
Sätten mit ber Brust von Erg,
Laub für Luft und Laub für Gomery,
Unholdinnen widerstanden;
Nicht ber Holdinn weiches Berg.

Ungläcksfohn, warum entstammte Deinen Busen solde Gluth!
Sprich, woher, mober sie stammte?
Welches Damons Macht verdammte, Frevler, dich zu dieser Wuth?
Eitle Frage! Nimm, Gesunder, Nimm mein Herz und meinen Sinn Ohne dieses Fieber hin!
Staune dann noch ob dem Punder, Wie ich dieser war und bin.

Mimm mein Auge hin und schaue, Schau' in ihrer Auges Licht!
Th! das klare, himmelblaue,
Was so heilig sein: Verkraue
Weinem Himmelbssinne! spricht.
Sieh die Blübte dieser Wange!
Lust verheißend winke die
Dieser Lippe Frucht, wie mir!
Und dein heißer Durst verlange
Nie gelabt zu seyn von ihr!

Sieh, o Blöder, auf und nieder Sieh mit meinem Sinn ben Bau Und den Einklang ihrer Glieder! Wende dann das Auge wieder! Sprich: Ich sah nur eine Frau! Sieh das Leben und bas Weben Dieser Graziengestalt, Sieh es ruhig an und kalt! Fühle nicht das Wonnebeben Vor der Anmuth Allgewalt!

Sat die Milbe der Kamonen Gutig dir ein Ohr verliehn, Aufgethan den Zaubertonen, Die in's Freudenmeer des Schönen Beelen aus den Busen ziehn, O so neig' es ihrer Stimme! Und es ist um dich gethan; Deine Seele fast ein Wahn, Daß sie in der Fluth verglimme, Wie ein Funk' im Ozean. Rabe bich bem Taumelkreise, Bo ihr Liebesabem weht, Bo ihr Liebesabem weht, Bo ihr warmes Leben leise, Rach Magnetenstromes Beise, Dir an Leib und Geele geht, Bo die letten ber Gedanken, Bo in Ein Gefühl hinein Sich verschmelzen Dein und Mein, — Ha, aus diesen Zauberschranken Rette dich und bleibe bein! —

Dod — bein Auge blickt bebenklich; Und ich ahnde, was es schilt. Irbisch nennt es und vergänglich, Was mit Luft so überschwenglich Mur ber Sinne Hunger stillt. — Wohl! — verrathend mag es schelten, Was aus Erde sich erhebt, Und zur Erde wieder strebt. Mur ber himmelsgeist soll gelten, Der ben Erdenstoff belebt.

Ich, nur Ein, nur Einmahl ftrable
Ihn, ber mich nicht faffen kann,
Wesen aus bem Göttersaale,
Mur von fern und Ein Mahl strable
Diesen kalten Labler an! —
Lebensgeist, von Gott gehauchet,
Odem, Warme, Licht und Rath,
Kraft zu jeder Ebeltbat,
Gelig, was in dich sich tauchet,
Fremmer Wunsche Labebad!

Schmeichelfluth ber Vorgefible Sober Götterluß fcon hier Wallet oft, ben Frost und Schwüle, Wie mit Wärme, so mit Küble, Lieblich um ben Busen mir. Bublet wohlrein Geteeleher, Bann sein Seelenaug' entgust war In die bestern Welten blich, Fühlt er seinen Kusen höher,

D ber Bahrheit, p ber Bute, Rein wie Perlen, echt wie Gold! O ber Sittenanmuth! Blithte Je im weiblichen Gemuthe Jeber Tugend Reiß so hold?— Hinter sanftar Gügel Schirme, Bo die Purpupheere reift, Und der Liebe, Rektar trauft, hat kein Fittich boser Stürma. Dieß Elpsium bestreift.

Da vergiftet nichts die Lifte, Nichts den Sonnenschein und Thau, Nichts die Blum, und ihre Dufte, Da find keine Mördergrüfte, Da beschleicht kein Tod die Au', Da berückt dich keine Schlange, Zwischen Moos und Klee versteckt, Da umschwirrt dich kein Insect, Reins, das beiner Brust und Wange Ruh' und Heitenkeit entneckt. Alle beine Bunfche brechen Ihre Früchte bier in Rub'; Milch und honig fliest in Bachen; Tone wie vom himmel fprechen Labfal bir und Gegen zu. — Doch mein Lieb fühlt fich verlaffen In so hoher Region, Lange weigern fich ihm fcon, Das Unsägliche zu faffen, Bild, Gebanke, Wort und Long.

Er, bem fie die Götter schufen Bur Genoffinn seiner Beit, Ift vor aller Welt berufen Bu erobern alle Stufen Göchster Erdenseligkeit.
Ihm gedeihners Glückes Saaten, Geinem Bunsch ift sebes Geil', Ehre, Macht und Reichthum seil!
Denn zu tausend Wunderthaten Wird Vermögen ihm zu Theil.

Durch ben Balfam ihres Kuffes Göhnt bas Leben Sarg und Grab.
Stark im Segen bes Genuffes Sibt's der Fluch bes Zeitenfuffes Keine seiner Blüthen ab.
Rosicht hebt es sich und golben, Bie des Morgens lichtes Haupt, Seiner Jugend nie beraubt, Aus dem Bette dieser Holden, Mit verjüngtem Schmuck umländt.

Erb' und himmel! Eine Colde Sollt' ich nicht mein eigen febn? Uber Nattern weg und Molde, Mitten bin durch Pfeil' und Dolde Konnt' ich fturmend nach ihr gebn. Mit ber Stimme der Emporung Konnt' ich furchtbar: Sie ist mein! Gegen alle Mächte schrepn, Tempel lieber der Zerstörung, Eb' ich ihrer mifte, weihn.

Ihrer Liebe Mektar miffen, Sieß in durren Buftenepn Einfam mich verlaffen wiffen, Und ben Lod erschmachten muffen, In bes Durftes heißer Pein. — Läßt die Sterbekraft sich dampfen, Wenn wir bann, so weit wir sehn, Mur noch Einen Quell erspähn? Silt was anders, als erkämpfen, Ober kampfend untergehn?

Herr bes Schicksals, beine Hanbe Wandten meinen Untergang!
Mun hat alle Febd' ein Ende.
Dich, o neue Sonnenwende,
Grüßet jubelnd mein Gefang!
Hymen, ben ich benedene,
Der du mich der langen Laft
Endlich nun entladen hast,
Habe Dank für beine Weihe!
Sen willkammen, Himmelsgast!
Burgers Gedichte 2. Band.

Sep willfommen, Fackelschwinger! Sen gegrüßt im Freuden-Chor, Schuldverschner, Grambezwinger! Sen gesegnet, Wiederbringer Aller huld, die ich verlor! — Ach, von Gott und Welt vergeben Und vergessen werd' ich sehn Alles, was nicht recht geschehn, Wann im schonsten neuen Leben Gott und Welt mich wandeln sehn.

Schande nun nicht mehr bie Blume Meiner Freuden, niebre Schmach; Schleiche, bis jum heiligthume Frommer Unschuld, nicht jum Ruhme Meiner Auserwählten nach! Stirb nunmehr, verworfne Schlange! Längst verheertest du genug! Ihres Retters Ablerflug Rauscht beran im Baffenklange Deffen, der ben Pothon schlug.

Schwing', o Lieb, als Ehrenfahne Deinen Fittich um ihr Haupt!
Und erstatt' auf lichtem Plane,
Was ihr mit dem Drachenzahne
Pobellästerung geraubt.
Spät, wann bief' im Staubgewimmel
Längst bes Unwerths Buse zahlt,
Strahl' in dieß Panier gemahlt,
Abonide, wie am Himmel
Dort die Hatmenjungfrau strahlt!

Erbentöchter, unbefungen, Rober Faunen Spiel und Scherz, Seht, mit folchen Hulbigungen Lohnt die theuern Opferungen Des gerechten Sangers Herz! Offenbar und groß auf Erben Hoch und behr zu jeder Frift, Wie die Sonn' am himmel ist, heißt er's vor ben Edeln werben, Bas ihm seine Holbinn ift.

Lange hatt' ich mich gefehnet; Lange hatt' ein stummer Drang Meinen Bufen ausgebehnet. Endlich haft bu sie gekrönet Meine Sehnsucht, o Gesang! — Ach! bieß bange suße Drucken Macht vielleicht ihr Segensstand Mur der jungen Frau bekannt. Erägt sie so nicht vom Entzücken Der Vermählungenacht das Pfand?

Ab, nun bift bu mir geboren, Schon, ein geistiger Abon!
Tanget nun, in Lust verloren, Ihr, der Liebe goldna horen,
Tangt um meinen schönsten Sohn!
Gegnet ihn, ihr Pierinnen!
Laß, o suße Melodie,
Laß ihn, Schwester harmonie,
Tedes Ohr und herz gewinnen,
Jede Götterphantasie;

Mimm, o Sohn, das Meistersiegel Der Bollendung an die Stirn! Ewig, meiner Geele Spiegel, Ewig strahlen dir die Flügel, Bie Uraniens Gestirn! Schweb', o Liebling, nun hinnieder, Schweb' in beiner Herrlichkeit Stolz hinab den Strom der Zeit! Reiner wird von nun an wieder Deiner Tone Pomp geweißt.

## Berluft.

Sonett.

Wonnelohn getreuer Hulbigungen, Dem ich mehr als hundert Monden lang, Tag und Nacht, wie gegen Sturm und Drang Der Pilot dem Hafen, nachgerungen!

Becher, allgenug für Götterzungen, Golbnes Rleinob, bis zum Überschwang Stundlich neu erfüllt mit Labetrant, D wie balb hat bich bas Grab verschlungen!

Rettarteld, bu mareft fuß genug, Einen Strom bes Lebens gu verfüßen, Sollt' er auch burch Beltenalter fliegen.

Behe mir! Geitdem du schwandest, trug Bitterkeit mir jeder Tag im Munde, Honig trägt nur meine Todesstunde.

### Trauerstille.

#### Sonett.

D wie obe, fonder Freudenschall, Schweigen nun Pallafte mir, wie hutten, Flur und Sain, so munter einst durchschritten, Und ber Wonnesig am Wafferfall!

Todeshauch vermehte beinen Sall, Melobie ber Liebebred' und Bitten, Belde mir in Ohr und Geele glitten, Bie ber Flotenton ber Nachtigall.

Leere Soffnung! nach ber Abenbrothe Meines Lebens einst im Ulmenhain Guß in Schlaf burch bich gelult ju fenn!

Aber nun, o milbe Liebesfiote, Wecke mich ben'm letten Morgenschein Lieblich, ftatt ber fcmetternben Trompete!

# Auf Die Morgenrothe.

Sonet't.

Wann die goldne Fribe, neu geboren, Um Olymp mein matter Blid erschaut, Dann erblaff' ich, wein' und seufze laut: Dort im Glanze wohnt, die ich verloren!

Grauer Tithon! bu empfänget Aurore'n Froh auf's neu', fo balb ber Abend thaut; Aber ich umarm' erft meine Braut An bes Schattenlanbes fcmargen Thoren.

Tithon! Deines Alters Dammerung Milbert mit bem Strahl ber Rosenstirne Deine Gattinn, ewig fon und jung;

Aber mir erloschen die Geftirne, Sant der Tag in obe Finfterniß, Als fich Molly Diefer Belt entriß,

# Liebe ohne Beimath.

Conett.

Meine Liebe, lange wie die Taube Bon dem Falken bin und ber gescheucht, Bahnte froh, sie hab' ihr Rest erreicht In den Zweigen einer Gotterlaube.

Urmes Laubchen! Sart getäuschter Glaube! Berbes Schickfal, dem tein andres gleicht! "Ihre Beimath, taum dem Blick gezeigt, Wurde schnell dem Wetterstrahl zum Raube.

Ad, nun irrt fie wieder bin und ber! Bwifchen Erb' und Simmel fcwebt die Arme, Sonder Biel fur ihres Bluge Befchwer.

Denn ein Berg, bas ihrer fich erbarnte, Bo fie noch einmahl, wie einft, erwarme, Schlägt für fie auf Erben nirgends mehr.

# Die Schatgraber.

Ein Binger, der am Tode lag, Aief seine Kinder an und sprach: "In unserm Beinberg liegt ein Schat, Grabt nur darnach!" — "An welchem Plat?" — Schrie Alles laut den Vater an. "Grabt nur!" . . D weh! da starb der Mann.

Kaum war ber Alte bengeschafft,
So grub man nach aus Leibeskraft.
Mit Sacke, Karst und Spaden ward
Der Beinberg um und um gescharrt.
Da war kein Kloß, der ruhig blieb;
Man warf die Erde gar durch's Sieb,
Ind zog die Sarken kreuz und quer
Lach jedem Steinchen hin und ber.
Wein da ward kein Schaft verspürt,
Ud Jeder hielt sich angeführt.

Loch kaum erschien das nächste Jahr, Sonahm man mit Erstaunen wahr, Dasjede Rebe drepfach trug. Da wirden erst die Sohne klug, Und guben nun Jahr ein Jahr aus Des bhates immer mehr heraus.

Troff.

Wann bich bie Lafterzunge flicht, So lag bir bieß zum Trofte fagen: Die fchlecht ften Früchte find es nicht, Woran bie Wefpen nagen.

## Mannstrøg,

So lang' ein ebler Biebermann Mit Einem Glieb sein Brot verdienen kann, Go lange schäm' er sich, nach Gnadenbrot zu lungern! Doch thut ihm endlich keins mehr gut, So hab' er Stolz genug und Muth, Sich aus der Welt hinaus zu hungern. 2 Mittel gegen ben Sochmuth ber Großen.

Biel Rlagen bor' ich oft erheben Bom Sochmuth, ben ber Große abt, Der Großen Sochmuth wird fich geben, Benn unfre Rriecherep fich gibt.

### An Amalie'n.

#### Auf ein Stammbud's Blatt.

Soon, wie bu, o Solbinn, blubt ber Garten, Den bes Dichters Phantaste bir fcafft. Gein als Gartner treu und hold zu warten, Gehnet fich bes herzens gange Rraft.

Sundert Buniche, Rinder all' entsproffen Diesem Bergen, fcmarmen froh hinaus, Und burchziehn die Felder unverbroffen, Blumen auszuspahn jum Bufenftrauß.

Beber Schönften, fo bie Zeiten ichenken, Beber Blume reiner Lebensluft Spahn fle nach, jum bolben Angebenten, Welches blub' und duft' an beiner Bruft.

Ift dieß nur der kleinsten Kraft empfänglich, Die bas Berg binein ju fegnen strebt, D fo weiß ich, daß es unvergänglich, Unvergänglich bir am Bufen lebt;

Daß es blubn und buften mirb fa lange, Als bein füßer Athem brüber weht, Als noch Leben beiner Rosenwange, Deiner Purpurlippe Glang erhöht, Alls bein blaues Auge biefes Blides Allgewalt bep himmelsmilbe tragt, Und bein hert, — o welchem Sohn bes Gludes? hier auf Erben Lieb' und Leben ichlagt.

### Lieb.

Du mit dem Frühlingsangesichte, Du schönes blondes himmelekind, An deiner Unmuth Rosenlichte Sieht sich mein Auge noch halb blind!

Nach etwas durft' ich lang' im Stillen, Nach Ginem Labekuß von bir. Den gib mir nur mit gutem Billen, Sonft nehm' ich rafch ihn felber mir!

Und follte bich ber Raub verbrießen, So geb' ich gern ben Augenblick, Die Schuld bes Frevels abzubugen, Ihn hundertfältig bir zuruck.

# Sefang.

am beiligen Borabenb

b e.6

funfzigjährigen Jubelfeftes

. . .

Georgia Augusta.

Morgen, o festlicher Lag, Morgen entschwebe Herrlickund behr ber Nacht! Romm in Titan's Strahsenkranze, Komm im blauen Athermantel, In des Ursichts reinstem Glanze! So entsteige der Grotte der Nacht Unter bem Meer! So entschwebe dem Wogentanze Hehr und herrlich in Bräutigamspracht! Es harret bein, ... Woll Lieb' und Luft, Die hohe Jubelkoniginni. Wor brautlichem Entzücken Gupft ihr die Bruft, Gie harret bein Mit wonneglangenden Wangen und Blicken, Georgia Angusta harret bein!

Als sie vor funfzig ruhmbestrahlten Jahren, Ein schönes Kind, Ein wunderschönes Götterkind, Geboren war, Da brachten fit in bieses Tempels Galle, Bor Gottes Hochaltar, Ihr großer Bater und die Hochberühmten alle, Die ihrer Kindheit Pfleger waren, Dem Segensspender dar, Und auf der Andacht Flügel schwang

> Serr, erfülle fie mit Beibheit, Able fie, o Gerr! burch Schönheit, Rufte fie mit Gelbenftarte, Für den großen Gang jum Biele. Strahlender. Bolltommenheit!

> > 1 . 5

Bürgers Bedichte 2. Band.

Und als das Lieb der frommen Ghar, Das Lieb der heißen Inbrunft, And Marken Ginauf gefungen war, im Belle bei Banme, Da' walte Gottes Flanme, Da' walte von des Gebers Prom Des herzlichen Gebethes Lohn, Die Flamme, die nich nie verlosch, and ne Des Gegens Flamm' herab auf den Altar.

D Flamme, die vom himmel fank, Entlodre hoch und weh umber! Umber, umber! Entzünde jedes herz umber Zu heiftem Dank! Dem Geber zu unaussprechlichem Dank!

Der tonigliche Bereicher auf bem Thren Von Albion Trat vaterlich bergu; und gab 3br reichlich milbes Obl gur Rubrung. Betteifernd trat bergu bie Goar Der Pfleger und ber Priefter am Altar, . . . Der fie ju beiliger, ju ewiger Bemohrung Bon Gott und Konig anbefohlen mar per in ... Und butbet' ibrer gegen jegliche Gefahr, Sinweg ju lofden, ober fich ju truben, So gegen ben wild fturmenben Orfan Des Kuieges, als bes Reides leife Deft. Bleich fener in ber Befta Beiligthume, Erhielt getreue, rege Wachfambeit Die beil'ge Lobe rein und foon Und boch vom Unbeginn bis bent.

Simmelslohn euch, große Geelen, In ber Rube Beiligthum! Ewig Beil euch, ewig Friede! Sier auf Erden ton' im Liebe Mun und immerbar eu'r Rubm!

Ermarmt von Gottes Segensftamme muchs, Munchaufen, bu Unfterblicher, Buchs beine Tochter ichnell und boch beran. Des Ruhmes ftarter Ablerfittig trug Laut raufchend ihren Rahmen

Nund um den Erdball über Meer und Land;
Und seiner edlern Bölker Sohne kamen
Sep Lausenden zur Huldigung.
Biel theilter sie von ihres Reichthums Fälle,
Und viel von ihres Abels Hoheit,
Biel Muth und Kraft zu Thaten,
So war es in der Beihe ihr verliehn,
Zum heil der Bölker mit.

Selig, felig, himmelfelig Ift das hoch erhabne Umt, Auszuspenden, gleich der Sonne Durch ben großen Raum der Belten, In's Unendliche des Geiftes Lebensnahrung, Licht und Kraft!

D wie hoch und herrlich strablet Des Triumphes Majestat, Wann der helb bes Geistes Chaos Und bes Chaos lingeheuer,

Brut der Barbaren, besteht, Und jum Rechte feines Abels Den gepreßten Geift erhaht

Georgia Augusta, scon und stark, Boll Lebensgeist und Mark, Brit Athenaens Ruftung angethan, Ging tadellos bis heut ber Ehre Bahn, Und stritt des Ruhmes Streit Mit ungeschwächter rascher Tapferkeit. Mun steht sie, lehnt sich ruhend auf den Speer, Und darf, — bas zeuge du, Gerechtigkeit! — Getrost zurück auf ihre Thaten schau'n.

Des Rampfes Richter nehmen milb und fchmeichelnb Mun zur Erhohlung ihr bie Baffen ab, Und kleiben fie in festliches Gewand, Für ihren erften Zubelfepertag.

Triumph! Des Tages Chrenkoniginn Erhebt ihr Haupt! Sie trägt ihr hohes Götterhaupt, Sie trägt's mit Laub und Blumen, Laut rauschend, Ouß buftend, Ouß buftend mit lieblichen Blumen, Laut rauschend mit Laube des Ruhms umlaubt!

Wer aber führt ben fconen, Cohn ber Zeit, m Wer führt herauf von Often Den hellen Chrentag, Den lauten Wonnebringer? Ber führt ber schönen Jubelbraut Den Jubelbrautigam nun ju! Ber weihet jur Unsterblichkeit sie ein? — Wer sonft, als ihres großen Vaters Geist Und ihrer heimgewallten Pfleger Geister, Die jest, von Gott dazu ersehn, Ihr unsichtbare Lebenswächter sind?

Sebe bich himmelan, Weihegesang, Soch in bie Beimath ber seligen Schar! Beuch ber großen Deimgewallten Geifter jum Beste ber Lochter herab!

Schwebe herunter, wir rufen bich laut, Schwebe vom Himmel; unsterbliche Schar Freue dich der Ruhmbekranzten, Hoch in der Blüthe der Schönheit und Kraft!

Führt, ihr Berklarten, in Brautigamspracht, Führet ben Freudenerwecker ihr ju! Stromt auf ihre Kraft und Schönheit Gegen ber ewigen Jugend berab! -

Merkt auf! Gie haben's vernommen, Die schützenden Geister! Gie fommen! Gie führen ben glanzenden Brautigam an! Ochon webet ber heilige Schauer voran.

Shaut auf! Die himmlifchen fteigen, Ein feperlich schwebenber Reigen, Ein tonenber, Geelen entzudender Chor, Auf purpurnen Bolten in Often empor. Solagt bod, ihr lodernben Flammen Der Bergen und Lieber, jusammen! Bubut, Orgel und Paule, mit festlichem Rlang, Entgegen bes froben Billommens Gefang! D P

# der funfzigjährigen Jubelfeper

b e r

Georgia Augusta

.....

non

mehrern ju Göttingen Stubirenben.

Erhabenster, der bu das All gestaltet, Bu beiner Gerrlichkeit Pallaft, Und in ein Lichtgewand, aus Finsterniß entfaltet. Dein Werk gekleidet hast!

Du haft im Raum, wo beine Gonne lobert, Um Ein Central Biel aller Kraft, ... Bu bem erhabnen Tang die Spharen aufgefobert, Der nimmermehr erfchlafft!

Es schwebt mit ihm, an Harmonicen-Banden, Der hobe Welt- Choral dabin, Nan bem Pythagoras und Newton viel verftanden, Und Repler's tiefer Sinprocession Im Geifteball, wo Form bes Raums verfdwinbet, Bo bumpf ber Ginn bes Beitftroms Fall Rur noch vernimmt, haft bu weit größer bich verkundet, Als in bem Ginnenall.

Da lobern boch, mit wunderbarem Glange, Die Gonnen Bahr und Gut und Ochon, Um die, — so willft bu es, — sich in vereintem Tange Des Geiftes Runfte brehn.

Bereinigung ersehnen bie brey Flammen Durch wechselsweisen Sug und Drang, Auch hier rauscht bie Mufit ber Spharen laut zusammen In Ginen Chorgesang;

Und rauschet fort, von Ginem Strom gezogen, Bom Strome ber Bollfommenheit. Gin Niagora flurgt ber feine lichten Bogen 'In's Meer ber Geligfeit. —

Georgia, die auch Gefang und Reigen Erhabner Geiftesklinfte führt, Tritt heut vor beinen Thron, ihr Saupt vor dir zu neigen, Dem Anbethung gebührt.

Gefiel bisher bir böchftem Chorageten Ihr Einklang mit bem großen Chor Der Schöpfung, so vernimm, was ihre Sohne bethen, D herr, mit milbem Ohr? Gefegn' ihr heut im Jubelfeper-Rleibe Den Bunfc, ben jebe Bruft ihr weiht, Und bis zu Gottereraft ben Lebenswein ber Freude, Den ihr Georg ihr beut!

Soch aufgefrischt von biefes Tages Wonnen, Und beiner Segenstrafte voll, Exhalte fich ihr Schwung um bie brep Geiftessonnen, Um bie fie schweben foll!

Die muffe fie bes Rhythmus Kunft verlernen, Die Glied an Glieb in's Gange fügt! So fliege fie ben Flug mit ihren Folgesternen, Den alles Leben fliegt!

Und werbe flets jum Ziele fortgezogen, Das nur ber Gottgeweihte fleht, Bohin mit Oceans. Gewalt ber Krafte Wogen Die Kraft ber Krafte zieht! Auf bas Abeln ber Gelehrten.

Mit einem Abelbbrief muß nie ber echte Gobs Minervens und Apoll's begnnbigt peißen follen. Denn ebel find ber Götter Gobne schon, Die muß kein Fürst erst abeln wollen!

## Gute Berfe.

Un Glauben und Wertraun, mein guter Mufenfobn,

Scheint's bir wohl nicht zu fehlen, wie ich merte; : Doch wiffe bu, Apoll's Religion

Schenkt bir bie Glaubenspflicht, und bringt auf gute Berte.

en de la companya del companya de la companya del companya de la c

### Das Lied von Treue.

Wer gern treu eigen sein Liebden hat, Den neden Stadt Und Sof mit gar manderlen Sorgen. Der Marschall von Holm, ben bas Neden verbros. Sielt kluglich beswegen auf landlichem Schloß Seitweges sein Liebchen verborgen.

Der Marfchall achtet' es nicht Befcwer, Oft bin und ber Ben Racht und ben Rebel zu jagen. Er ritt, wann bie Sabne bas Morgenlied frahn, Ilm wieder am Dienste bes hofes zu ftebn, Bur Stunde ber lungernben Magen.

Der Marschall jagte voll Liebesdrang Das Feld entlang, Bom Sauche ber Schatten befeuchtet. "Sui, tummle dich, Senner! Verfaume kein Ru! Und bring' mich jum Restchen ber Wolluft und Rub," Eh' heller ber Morgen uns leuchtet!"

Er sah sein Schlöschen balb nicht-mehr fern, Und wie ben Stern Des Morgens das Fensterglas slimmern. "Gebuld noch, o Sonne, bu weckendes Licht! Erwecke mein schlummerndes Liebchen noch nicht! Hor' auf, ihr in's Fenster zu schimmern!" Er kam jum schattenben Park am Schlos Und banb fein Ros An eine ber buftenben Linben. Er schlich zu bem beimlichen Pfbrichen hinein, Und mabnt' im bammernben Rammerfein. Suß traumend fein Liebchen zu finben.

Doch als er leise vor's Bettchen kam, D weh! da nahm Der Schrecken ihm alle funf Sinnen. Die Rammer war öbe, bas Bette war kalt. — "D webe! Ber'staft mir mit Raubergewaft Go schändlich mein Rleinod von hinnen ?"

Der Maricall fturmte mit raffem Lauf Treppab, treppauf, Und fturmte von Zimmer zu Zimmer. Er rufte; tein Geelchen erwiederte brauf; — Doch endlich ertonte tief unten herauf Bom Repergewollb' ein Gewimmer.

Das war des ehrlichen Schlofvogts Ton.
Aus Schuld entsichn
War alle sein falsches Gesinde.
"O Henne, wer hat bich herunter gezerrt?
Wer hat so vermessen hier ein dich gespetrt?
Wer? Sag' mir geschwinde, geschwinde!"

"D herr! bie ichanblichfte Frevelihat Dem Junter vom Steine gelungen. Er raubte bas Froulein ben ficherer Ruh' Und eure zwen wackeren hunde bazu Sind mit bem Berrather entsprungen." Das brobnt bem Matichall burch Mart und Bein.

Bie Betterfcein

Entlobert fein Sarras ber Scheibe. n. Bom Donner bes Fluges erschallet has Sociof. Er flurmet im Birbel ber Race ju Rofi, Und fprenget hinaus auf die Beibe.

Ein Streif im Thaue burch Seid' und Balb Berrath ihm bald,

Mach wannen die Flichtling' entschwanhen. "Mun strecke, mein Senner, nun ftrecke dich aus, Mur dieß Mahl, ein einzig. Mahl halt nur noch aus, Und laß mich nicht werden zu Schanben!

Salloh! Als ging er gur Belt binaus, ... Greif aus, greif aus!

Dieg Lette noch lag und gelingen! Dann follft but für immer auf schwellender Streu, Ben golbenem Saber, bep duftenbem Sen Dein Leben in Rube verbringen."

Lang ftreckt ber Genner fic aus und fleucht. Den Nachtthau ftreicht

Die Sohle bes Reiters vom Grase. Der Stachel ber Ferse, ber Schrecken bes Rufs Berdoppeln ben Donner-Galoppschlag bes Hufs, Verdoppeln bie Sturme ber Nase.

Sieh ba! Um Rande vom Sorizont

Ein Bufchel vom Reiher gu fcimmern. Raum fprengt er ben Ruden des Sugels hinan, Go fpringen ibm feine zwep Doggen fon an, Mit freudigem Seulen und Wimmern. "Verruchter Rauber, hale' an, halt' an, Und fieb' dem Mann, An dem du Verdammnis erfrengle! Verfchlange doch ftracks dich ihr glubender. Schlund! Und mußteft du zwig da, flackeum andund, Vom Beb bis zum Wirbeldeschiengefelt!"

Der hem som Steine, mar in ber Bruft Sich Muths bewußt.
Und Kraft in dem Arme vonn Fifen.
Er drehte ben Maden, er mante sein Rof.
Die Bruft, die die tungige Rede verdraß,
Dem milben Berfolger zu weisen.

Der Herr vom Steine gog muthig blank, Und raffelnd fprang, So Dieser, wie Jener, vom Pferde. Bie Wester erheht sich der gnimmigste Kampf. Das Stampfen der Lämpfer zermalmet zu Dampf. Den Sand und die Schoulen der Erde.

Die haun und hauen mit Tiegerwuth, Bis Schweiß und Blut Die Panger und helme bethauen. Doch Keiner vermag, so gewaltig er ringt, So boch er bas Schwert und, so, saufend er's schwing: Den Gegner zu Boben zu hauen.

Doch als wohl Bapben es allgemach An Kraft gebrach, Da keuchte ber Junker vom Steine: "herr Marichall, gestel' es, so möchten wir hier Ein Beilchen erst ruben, und trautet ihr mir, So spräch' ich ein Wort, wie ich's meine." Der Matichall, fentent fein blantes Sowert, Salt an und bort

Die Rebe bes Junters vom Steine: 1997 1997 1997 1997 Marfchan, was haun wir bas Leber uns wund! Beit beffer bekant uns ein friedlicher Bund, Der bracht' uns auf ein Mahl in's Reine.

Wir haun, als hadten wir Fleisch zut Bank, Und keinen Dank Bat boch wohl ber bfutige Gieger. Bast mablen das Frakkeln nach eigenem Sinn, Und wen sie erwählet, ber nehme fie bin! Bey'm himmel, das ist fa viel kilger!"

Das ftund bem Marfchall nicht übel an. "Ich bin der Mann! ——
So bacht' er ben fich', — ben fie mables.
Wann hab' ich nicht Liebes gethan und gefage!
Wann hat's ihr an Allein, ibas Frauen schaffe,
So lang ich ihr biene, gefehlet?

Ich, wahnt er gartlich, fie lagt mich nie!

Bu tief hat fie

Den Becher ber Liebe gefostet!"

O Manner ber Treue, jest warn' ich ench laut:

Bu fest nicht auf's Biebermunns-Bortchen gebant,

Daß altere Liebe nicht roftet!

Das Weib zu Roffe verhahm febr gern Den Bund von fern, Und wählte vor Freuden nicht lange. Raum hatten die Kämpfer sich zu ihr gewandt, Go gab sie bem Junker vom Steine die Handi. O pfui! die verräthrische Schlange! D pfui! Bie gog fie mit leichtem Ginn Dabin, babin,

Bon feinem Gewiffen beschämet! Berfleinert blieb Solm an der Stelle zuruck, Mit bebenden Lippen a mit ftarrendem Plick, 2118 batt' ihn der Donner gelähmet.

Allmablich taumelt' er matt und blaß Dahin in's Gras, Bu feinen geliebten zwey hunden. Die alten Gefährten, von treuerem Ginn, Umfchnoberten traulich ihm Lippen und Kinn, Und leckten bas Blut von den Wunden.

Das bracht' in feinen umflorten Blick
Den Tog jurud,
Und Lebensgefühl in die Glieber.
In Thranen verschlich fich allmablich sein Schmerz,
Er brudte die guten Getrenen an's herg,
Wie leibliche liebende Bruber.

Seftarkt am Bergen burch hundetreu', Erftand er neu Und wacker, von hinnen zu reiten. Raum hat er den Fuß in den Bügel gesetht, Und vorwarts die Doggen zu Felde gehetht, So hort' er sich rufen von weiten.

Und fieh! auf feinem beschäumten Rof,
Schier athemlos,
Ereilt' ihn der Junker vom Steine.
"herr Marschall, ein Weilchen nur haltet noch an!
Wir haben der Sache kein Gnugen gethan;
Ein Umstand ift noch nicht in's Reine.
Burgers Getichte 2. Band.

Die Dame, ber ich mich eigen gab, Läft nimmer ab, Rach euern zwen hunden zu ftreben. Gie legt mir auch diese zu fodern zur Pflicht. Drum muß ich, gewährt in Gute sie nicht, Drob kampfen auf Lob und auf Leben." —

Der Marschall rubret nicht an sein Schwert,
Steht kalt und bort
Die Muthung bes Junkers vom Steine.
"Herr Junker, was haun wir das leder uns wund ?
Weit beffer bekommt uns ein friedlicher Bund,
Der bringt uns auf einmahl in's Reine.

Wir haun, als hadten wir Fleisch jur Bank, Und keinen Dank Sat boch wohl der blutige Sieger. Last mablen die Köther nach eigenem Sinn, Und wen sie erwählen, der nehme sie bin! Bey'm himmel! das ist ja viel kluger."

Der herr vom Steine verschmerzt ben Stich, Und mahnt in sich: Es soll mir wohl bennoch gelingen! Er locket, er schnalzet mit Bung' und mit hand, Und hoffet ben Schnalzen und Locken sein Band Bequem um die halfe zu schlingen.

Er schnalzt und klopfet wohl fanft auf's Ruie, Lockt freundlich sie Durch alle gefälligen Tone. Er weiset vergebens fein Zuckerbrot vor. Gie weichen, und springen am Marschall empor, Und weisen dem Junker die Zahne.

#### Prolog

## gu Spridmann's Eulalia

auf einem Privat - Theater.

Darf, Eble, die ihr hier versammelt sepb, Darf auch des Schauspiels Muse den Krystall, Worin sie Alles, was vom Anbeginn Der Erde unter Sonn' und Mond geschah, Lebendig darstellt, darf die Muse wohl Den Zauberspiegel, dustrer Scenen voll, Ench vor das Antlig halten, daß vor Schrock Die Knie' euch wanten, daß von bitterm Schmerz Die Busen schwellen und von Thranen euch Die Augen übergehn? Ergestet ihr Nicht lieber euch am lächerlichen Tand Der Thorheit? Ober an dem heitern Sluck, Womit am Schluß des brolligen Romans Tie Lieb' ein leicht genecktes Paar belohnt?

Bielleicht! Bielleicht behagt' es euch auch wohl, Ein schönes, keusches, liebetreues Weib, Umlagert von ber schnöben Wollust Brut, In einen sauern Kampf verstrickt zu sehn. Ihr nahmet Theil an ihrer Angst und Noth, Ihr zittertet und weintet bald mit ihr, Bald zöget ihr, mit rascherm Obemzug, Den Muth zu überwinden mit ihr ein.

Doch mußt' auch bann am Ende Seil und Sieg Die Brut zerschmettern, und ben Kranz, Den schönen Kranz um ihre Scheitel ziehn, Woran ihr Recht bewährte Tugent hat; Doch mußt' auch bann bes Friedens sanfte Ruh' Die Wunden heilen, die ber Kampf ihr schlug, Und nicht bas arme, teusche, treue Beib 'Dr. Beil, — o Gott, ihr eines lettes Seil! — Gezwungen seyn zu suchen — in der Gruft! —

Bohl ist's ein ebles, herrliches Gefühl, Das solche Bunfch' in euern herzen zeugt. Allein auf Erden kampft nicht immerdar. Die Lugend, wie der Eble wünscht. Ach! oft Ist nichts Geringers, als das Leben felbst, Das Losegeld für den erhahnen Gieg. Der Lorberzweig, nach dem sie blutend rang, Flicht sich zur Lodtenkron' auf ihren Garg.

Doch bann auch mag's euch frommen, biefen Kampf, Den blutigen, ben Tobestampf zu febn, Bu feben, wie von allen Seiten ber Die Buberen mit Neten sie umstellt, Bu febn, wie nirgends eine Frenstatt ibr, Als unter ihr bas Grab nur, offen kebt, Und ach! zu febn, wie sie hinunter stürzt, Und ihre Simmelsperle mit sich nimmt. — Mag das Entschen boch euch bann bei'm Gaar Ergreifen und zerschütteln! — Mag doch Schmerz. Durch eure Busen fahren, wie ein Schwert! Und mögen eure Augen boch in Fluth, In beiber Thranenstuth des Mitleids glubn! —

Birb's euch doch frommen zur Bewunderung, Bu hoher heiliger Bewunderung Der Gelbinn, welche Blut für Tugend gab. Gedeihn wird's euch vielleicht zu gleichem Muth! Bu Born und Abscheu gegen Bubenstück Und Tyrannen. Bur Weisheit muß es euch Gedeihen, daß ber Tugend Kranz nicht stets Auf Erden blüht, zur Warnung, daß ihr nie Euch gegen Den empbren sollt, der tief In des geheimen heiligthumes Nacht Die richterliche Wage halt, und oft Der Tugend Schmerz, und oft dem Laster Lust, Zwar unbegreislich, aber doch gerecht Und weise, in den Ochooß herunter wagt.

Y n

bie blinbe Birtuofinn, Mue. Parabies.

Dein Schicksal werbe nicht gescholten! Zwar raubt's dir Phobus goldnen Strahl, Doch hat dir diesen tausend Mahl Bein goldnes Saitenspiel vergolten.

### An bie Bienen.

Wollt ihr wissen, holbe Bienen, Die ihr suse Beute liebt, Wo es mehr, als hier im Grünen, Honigreiche Blumen gibt? Statt die tausend auszunippen, Die euch Flore'ns Milbe beut, Saugt aus Amarylis Lippen Aller tausend Süßigkeit.

Blore'ns icone Rinder röthet Mur der Frühlingssonne Licht; Amarplis Blumen tödtet Auch der strenge Winter nicht. Rurze Labung nur gewähret, Was die Lochter Flore'ns beut; Uber tein Genuß verzehret Amarplis Süßigkeit.

Eins, nur Eins fep euch geklaget!
Eh' ihr auf bieß Purpurroth
Eure feidnen Flügel maget,
Bort, ihr Lieben, mas euch broht!
Ach, ein heißer Ruß hat neulich
Die Gefahr mir kund gemacht.
Nehmt die Flügel, warn' ich treulich,
Ja vor biefer Gluth in Ucht!

## An F. M.

als fie nach London ging.

Ronnt' auf vaterlichen Muen Ein verkummerter Poet, Konnt' er dir ein Huttchen bauen, Wie es vor bem Geift ibm ftebt;

In ber Gutt' ein frobes Stubchen, Groß genug fur Beib und Mann, Und zwen Mabchen ober Bubchen, Die Gort feicht befcheren kann;

In ber Stub' ein Speiseisichchen, Täglich biethend Wein und Brot, Much wohl Pratchen, oder Fischchen, Unversalzt durch Schulbennoth;

Reben an jur Gartenfeite Ein vertrentes Rammerlein, Drin ein Bett, an lang' und Breite Bur ein Dachen nicht ju flein,

Wo bu gern binein bich betteft, Wo du rubeft, weich und warm, Mit bem Mann, ben bu gern batteft, Fest verschlungen Urm in Urm; Kennte bas, mein gutes Mabden, Ein verarmter Lepermann, Der nur auf bieß Spinnefabden. Munichkerallen reiben kann,

Seut noch bracht' er froh ben Schluffet Dir ju Stub' und Rammerlein, Führte bich ju Krug und Schuffel, Sprache: "Bleib', benn bieß ift bein!"

"Bleib'! wurd' er in's Ohr bir raunen, hier ift gut und beffer fenn, Als fich mit bes hofes Launen Bu St. James herum kaftein."

Aber ach! burch Sturm und Regen! Dug er fort bich manbern febn; Michts fann er, als Gottes Gegen Bum Begleiter bir erfiebn.

## An August Wilhelm Schlegel.

#### Sonett.

Rraft ber laute, die ich rühmlich folug, Kraft ber Zweige, die mein Haupt umwinden, Darf ich dir ein hobes Wort verkunden, Das ich längst in meinem Busen trug.

Junger Aar! Dein toniglicher Flug Wird ben Drud ber Wolfen überwinden, Wird bie Bahn jum Connentempel finden, Ober Phobus Wort in mir ift Lug.

Schon und laut ift beines Fittichs Tonen, Wie bas Erg, bas ju Dodona Hang, Und sein Schweben leicht, wie Spharengang.

Dich jum Dienft bes Gonnengotts ju Eronen , Sielt' ich nicht ben eignen Krang ju werth; Doch — bir ift ein befferer beschert.

## Das Blumden Bunberholb.

Es blubt ein Blumden irgend mo In einem stillen Thal. Das schmeichelt Aug' und Herz so froh, Wie Abendsonnen-Strahl. Das ift viel töstlicher, ats Gold, Als Perl' und Diamant. Drum wied es "Blumden Bunderhold" Mit gutem Fug genannt.

Wohl sange sich ein langes Lieb | Bon meines Blumchens Kraft, Wie es am Leib und am Gemuth Go hohe Bunber schafft. Was kein geheimes Elipir Dir sonst gewöhren kann, Das leistet traun! mein Blumchen bir, Man sah' es ihm nicht an.

Wer Wunderhold im Busen hegt, ] Wird wie ein Engel schon. Das hab' ich, inniglich bewegt, Un Mann und Weib gesehn. Un Mann und Weib, alt oder jung, Lieht's, wie ein Talismann, Der schönsten Geelen Hulbigung Unwiderstehlich an.

Auf fleifem Sals ein Strogerhaupt, Das über alle Sohn Weit, weit hinaus zu ragen glaubt, Laft boch gewiß nicht schon. Wenn irgend nun ein Nang, wenn Gold Bu steif ben Sals bir gab, So schmeibigt ihn mein Wunderhold, Und biegt bein Saupt berab.

Es webet über bein Gesicht Der Anmuth Rosenstor! Und zieht bes Auges grellem Licht Die Wimper milbernd vor. Es theilt ber Flote weichen Klang Des Schreyers Kehle mit, Und wandelt in Zephyrengang Des Stürmers Poltertritt.

Der Laute gleicht bes Menschen herz,
Bu Sang und Klang gebaut,
Doch spielen sie oft Luft und Schmerz
Bu fturmisch und zu laut:
Der Schmerz, wann Ehre, Macht und Gold
Vor beinen Winschen fliehn,
Und Luft, wann sie in beinen Sold
Mit Siegeskranzen ziehn.

O wie bann Wunderhold bas Her So mild und lieblich stimmt! Wie allgefällig Ernst und Scherz In seinem Zauber schwimmt! Wie man alebann nichts thut und fprict, Drob Jemand gurnen fann! Das macht, man trogt und/ftroget nicht, Und brangt fich nicht voran.

O wie man bann so wohlgemuth, So friedlich lebt und webt! Wie um bas Lager, wo man ruht, Der Schlaf so fegnend schwebt! Denn Wunderhold halt Mes fern, Was giftig beißt und sticht; Und stäch' ein Molch auch noch so gern, So kann und kann er nicht.

Ich fing', o Lieber, glaub' es mir, Michts aus ber Fabelwelt, Benn gleich ein folches Bunber bir Fast hart zu glauben fallt. Mein Lied ist nur ein Bieberschein Der Himmelslieblichkeit, Die Bunderhold auf Groß und Klein In Thun und Befen streut.

Ach! hattest bu nur bie gekannt, Die einst mein Kleinod war, — Der Lod entriß sie meiner hand hart hinter'm Traualtar, — Dann wurdest bu es ganz verstehn, Was Bunderhold vermag, Und in das Licht ter Wahrheit sehn, Wie in den hellen Tag.

Wohl hundert Mahl verdankt' ich ihr Des Blumchens Segensflor.
Sanft schob sie's in den Busen mir Zurück, wann ich's verlor.
Jest rafft ein Geist der Ungeduld Es oft mir aus der Brust.
Erst wann ich büße meine Schuld, Bereu' ich den Verlust.

D was bes Blumdens Bunderkraft Im Leib und am Gemuth Ihr, meiner Holdinn, einst verschafft, gast nicht das längste Lieb! — Beil's mehr, als Geide, Perl' und Gold', Der Schönheit Zier verleiht, So nenn' ich's "Blumden Wunderhalb." , Sonst heißt's — Bescheidenheit.

in direy

## Graf Walter.

Rach bem 2llt . Englanbifchen.

Graf Balter rief am Marftallethor; "Anapp, schwemm' und kamm' mein Rof!" Da trat ihn an die schönfte Maid, Die je ein Graf genoß.

"Gott gruße bid, Graf Balter, font Gieb ber, fieb meinen Schurg! Dein goldner Gurt war fonft fo lang, Dun ift er mir ju turg.

Mein Leib tragt beiner Liebe Frucht. Sie pocht, fie will nicht rubn. Mein seibnes Röcken, sonft so weit, Bu eng' ift mir es nun."

"D Maib, gehört mir, wie bu fagft, Gebort bas Kindlein mein, So foll all gil mein rothes Golb Dafür bein eigen fepn.

D Maib, gebort mir, wie bu fcmorft, Gebort bas Kindlein mein, Go foll mein Land und Leut' und Burg Dein und bes Kindleins fepn." "O Graf, was ist für Lieb' und Treu' An an bein rothes Gold? An all bein Land und Leut' und Burg Ist mir ein schnöder Gold.

Ein Liebesblick aus beinem Aug', Go himmelblau und hold, Gilt mir, und mar' es noch fo viel, Für all bein rothes Golb.

Sin Liebeskuß von beinem Mund, So purpurroth und fuß, Gilt mir für Land und Leut' und Burg, Und war's ein Paradies."

"D Maib, fruh morgen trab' ich weit Bu Gaft nach Weißenstein, Und mit mir muß die schönfte Maib, Wohl auf, wohl ab am Rhein."

"Trabst bu ju Gaft nach Weißenstein, Co weit schon morgen fruh, Co laß, o Graf, mich mit dir gehn, -Es ift mir kleine Mub'.

Bin ich schon nicht bie schonfte Maib, Bobl auf, wohl ab am Rhein, Oo kleid' ich mich in Bubentracht, Dein Leibbursch, bort gu fepn."

"D'Maid, willst du mein Leibbursch seyn, Und heißen Er statt Gie; Go turg' bein seibnes Rocklein bir halb zollbreit über'm Knie.

So taez' bein goldnes Barlein bir Salb zollbreit über'm Aug'! Dann magft bu wohl mein Leibbursch fepn; Denn alfo ift es Brauch:" —

Bepher lief sie ben gangen Tag, Bepher im Sonnenftrabl; Doch sprach er nie so holb ein Wert: Mun, Liebchen, reit' einmab!!

Sie lief burch Said. und Pfriementraut, Lief barfuß neben an; Doch fprach er nie fo bold bin Bort: D Liebchen, fcub' bich an! ---

"Gemach, gemach, bu trauter Graft Bas jagft bu fo geschwind'? Ach, meinen armen armen Leib Bersprengt mir fenst bein Kind." ---

"ho, Maib, fiehst bu bas Baffer bort, Dem Brud' und Steg gebricht?" — "D Gott, Graf Balter, schone mein! Denn schwimmen bann ich nicht." — Burgere Gebichte 2. Band. Er tam zum Strand, er fest' hinein, Sinein bis an bas Rinn. — "Mun fteh' mir Gott im Simmel ben! Gonft ift Bein Kind babin." —

Sie rubert wohl mit Urm und Bein, Salt boch empor ihr Kinn. Graf Balter'n pochte boch bas Berg; Doch folgt' er feinem Ginn.

Und als er über'm Baffer war, Rief er fie an fein Knie: "Romm ber, o Maid, und fieb, was bort, Bas fern bort funselt, fieb!

Siehst bu wohl funkeln bort ein Schlaß, Im Abendstrahl wie Gold? Zwolf schöne Jungfraun spielen bort. Die Schönste ist mir hold.

Siehft bu wohl funkeln bort bas Schloß, Aus weißem Stein erbaut? Zwölf schöne Jungfraun tangen bort. Die Schönft' ift meine Braut." —

"Wohl funkeln feh' ich bort ein Schloß, Im Abendstrahl wie Golb. Gott fegne, Gott behuthe bich, Sammt beinem Liebchen bolb! Bohl funteln feb' ich bort bas Schloß, Aus weißem Stein erbaut. Gott fegne, Gott bebuthe bich, Sammt beiner foonen Braut!"

Sie tamen wohl zum blanten Ochloß, Bie Gold im Abendftrabl, Bum Ochloß, erbaut aus weißem Stein, Mit ftattlichem Portal.

Sie fahn wohl die zwolf Jungfraun fon; Sie spielten luftig Ball. Die zwolf Mahl schoner war, als fie, Bog ftill ihr Roß zu Stall.

Sie fahn wohl die zwölf Jungfraun fon; Gie tanzten frob um's Schlog. Die zwölf Mahl fconer war, als fie, Bog ftill zur Beid' ihr Ros.

Des Grafen Schwester wundersvoll, Gar wundersvoll sprach sie: "Sa, welch ein Leibbursch! Rein, so schon Bar nie ein Leibbursch! Nie!

Sa, fooner als ein Leibbursch je Des höchsten Herrn gepflegt! Mur bag fein Leib, ju voll und rund, So hoch ben Gurtel trägt! Mir baucht, wie meiner Mutter Kinb, Lieb' ich ihn gart und rein. Durft' ich, fo raumt' ich wohl zu Nacht. Gemach und Bett ihm ein." —

"Dem Burfchchen, rief herr Walter ftotz, Das lief burch Koth und Moor, Ziemt nicht ber herrinn Schlafgemach, Ihr Bett nicht von Drapb'or.

Ein Burfchoen, bas ben gangen Tag Durch Roth lief und burch Moor, Speift wohl fein Nachtbrot von ber Fauft, Und finkt am herd auf's Ohr." -

Dach Befpermahl und Gratias Ging Jebermann jur Rub'. Da rief Graf Walter: "hier, mein Burfct! Bas ich bir fag', bas thu!!

Sinab! geb' flugs binab jur Stabt, Geb' alle Gaffen burch! Die fconfte Maid, bie bu erfiehft, Befcheibe flugs gur Burg!

Die iconfte Maid, die bu erfiehft, All fauberlich und nett, Bon guß zu Saupt, von Saupt zu Guß, Die wirb mir fur mein Bett!" — Und flugs ging fie binab gur Ctabt, Ging alle Gaffen burch. Die fonfte Maid, die fie erfab, Befchieb fie flugs jur Burg.

Die fonte Maid, bie fie erfah, Mil fauberlich und nett, Bon guß zu Saupt, von Saupt zu Fuß, Die warb fie ihm für's Bett.

"Nun laß, o Graf, am Bettfuß nur Mich ruhn bis an ben Lag! Im ganzen Schloß ist sonst tein Plat, Woselbst ich raften mag."

Auf seinen Bint am Bettfuß fant Die schönfte Maid babin, Und rubte bis jum Morgengrau Mit stillem frommen Ginn. —

"Salloh! Halloh! Es tonet balb Des hirten Dorffcalmen: Auf, fauler Leibbursch! Gib bem Rof, Gib Haber ihm und heu!

Burich, golbnen Saber gib bem Roff Und frisches grunes Seu! Damit es rasch und wohlgemuth Mich heimzutragen fep." -- . \*\*

Sie fant wohl an die Kripp' im Stall; Ihr Leib war ihr fo fcwer. Sie trummte fic auf raubem Strob Und wimmert', o wie febr!

Da fuhr bie alte Grafinn auf, Erweckt vom Rlagefchall: "Auf, auf, Cohn Walter, auf und fieh! Was achze in beinem Stall?

In beinem Stalle hauft ein Geift, Und ftohnt in Nacht und Wind. Es ftohnet, als gebare bort Ein Beiblein jest ihr Kind."

Bui fprang Graf Balter auf und griff Bum Safen an ber Wand, Und warf um feinen weißen leib Das feibne Nachtgewand.

Und als er vor bie Stallthur trat, Lauscht' er gar ftill bavor. Das Ich und Web ber schönften Maid Schlug kläglich an fein Obr.

Sie fang: "Sufu, lullull mein Kind! Mich jammert beine Noth. Sufu, lullull, fufu, lieb lieb! . D weine bich nicht todt! Sammt beinem Bater fcreibe Gott & Dich in fein Gegensbuch!

Berd' ihm und dir ein Purpurbleib,
Und mir ein Leichentuch!"

"O nun, o nun, fåß fuße Maib, Suß fuße Maib, balt' ein! Mein Bufen ift ja nicht von Gis Und nicht von Marmelftein.

O nun, o nun, füß füße Maib, Suß füße Maib, halt' ein! Es foll ja Lauf und Sochzeit nun In einer Stunde fepn." —

## Borgefühl ber Gefundbeit.

Un Beinrid. Chriftian Baie.

Zauschet ihr mit euerm Bechseltange, Du, o Bunsch, und bu, o Soffnung, mich? Ober naht im Purpurnelkene Rrange Froben Trittes die Gesundheit sich? Bill sie von dem Domon mich erlösen, Belcher meine Kraft gefangen nahm? Goll ich wiederum zu dem genesen, Der ich der Natur vom Busen kam?

Las mich dir mein Vorgefühl verkünden, Boie, alter, trauter herzensfreund! Wonniglich wirst du es mit empfinden, Wann der Dulder feffellos erscheint; Wann er mit der angebornen Starke Jugendlich Apollon's Bogen spannt, Oder rüftig zu Athene'ns Werke Unter der Ägide sich ermannt.

Sa, bein Freund, einst mehr als halb verloren, Red verhöhnt von schnödem Übermuth, War zum lahmen Schwächling nicht geboren; 3hn burchstoft fein trages feiges Blut.

Das bezeugen ihm des Pindent Michen eine in ber Ohumpaktinend ernanker und in die Kraft ander pursent allem Phirdam in der Miche in zwanzig Indren gang ine florient in granzig Indren gang ine florient in gang ine florient in gang in gang

Seil ihm! Leithter fuhlt er fon bie Gliebet, Und der Genius, der in ihm frebt, Schüttelt freger, ftarter bas Gefieber, Das dem schweren Nebel ihn enthebt. Erde, dich mit allen beinen Bergen, Allem laftenben Metall barin, Allen Riefen brauf und allen Zwergen, Saucht er balb, wie Flaum, vor fich babin.

Eble Rache beut er bann ber Schande, Die er über fein Verschulben trug, Seit der Sppochonder dumpfe Bande Um die rein gestimmten Nerven schlug, Wann es heller um der Wahrheit Seber, Warmer um der Schönheit Pfleger tagt, Und er glorreich eines Hauptes höher Als zehn tausend Alltagemenschen ragt.

Mag es Riefe bann und Drache wagen, Gegen ihn jum Rampf beran ju gehn! Mag bas Glud ihn auf ben Armen tragen, Ober er auf eignen Füßen stehn! Meu gerüstet mit ben Götterwaffen, Die er mit gestähltem Arme führt, Wirb er sich nach helbenrecht verschaffen, Was sein Bunsch bebarf und ihm gebührt. -

Bert bes Lebens, willt bir mich bestraften,
D fo gib nur Eins, "Befundheit mir?"
Dankend will ich die Wie Sande fatten ?"
Aber bitten weiter nichts von die Bubener Rühn durch Klippen, Strubel, Ungeheuer Lent' ich, allgenugsam mir, alsbann Auf bes Lebens Dzean im Steuer.
Delbst fein Gott ift ein gefunder Mann.

### An den Apollo.

Bur Bermahlung meines Freundes, Des herrn Doctors ... Althof, mit ber Demoifelle Ruchel.

Am 17. Map, 1789.

Sott ber goldnen Leper, gib daß heut Meiner Bruft ein schönes Lied eneschafte, Das durch Wahrheit und durch Gerglichkeit Deinen ebeln Enkeln wohlgefalle!
Alles, was uns beine Gottheit gab, hat ein Recht an unsern Sulbigungen; Und ber Meuschenhelfer Affulay
It aus beiner Vaterkraft entsprungen.

Du vertrautest ihm bie Biffenschaft, Die dein hoher, heller Geift erfunden, Aller irdischen Naturon Kraft Zu dem Seil der Menschen auszukunden. Deine hoch gebenedepte Kunft Ward den Sippokraten und Galenen, Diese achtet beiner Musen Gunft Werth, vor tausend Wissern, zu bekrönen.

Wohl geruftet geißelt ihre Sanb Unfers Leibes Furien von bannen. Darum find fie auch mit uns vermanbt, Deren Lieber Goelengeper hannen. Unter Men, bie vom Anbeginn Sich zu beinem Gotterftamm befannten, Bliden wir mit bruberlichem Ginn. Ehrend auf bie ebeln Mitverwandten.

Sie auch, großer Uhnhert, find woch nicht Bon und abgefollen und entartet, Plunderweisheit hat ihr Angesicht Nicht also beruft und lang bebartet, So sie nicht bes reinern Sinns beraubt; Go noch nicht entwöhnt von beinem Schonen: Daß sie-duntelhaft beim galbnes haupt, Deine glatten Jugendreite bohnen.

Ihrer Besten viele lockten gern Gelbst aus beinen Gaiten suße Rlange. Serrlich strahlt, ein großer schoner Stern, Saller, burch unsterbliche Gefange. Dich tonnt', ein lenges Fepevlish Bon ben größten beiner Entel singen, Die mit Flammeneifer sich bemuht, Deines Kranges Ehren zu erringen.

Laufend nennte leicht noch mein Gefang, Laufend berer, so bie Lever ehrten, Und auf ihren fegenreichen Rlang Mit bes Bergens stummer Bonne borten. Drum erleuchtet fie auch die Vernunft; Darum abelt fie auch beine Gnade: Guger träuft in keiner Bartlerzunft Lipp' und Riel vom honigseim der Suade. Einer aber bliebe nicht mit Recht Beut in beines Gangers Bruft verschlossen. Ginen Mann, aus Aftulap's Gefchlecht, Go jur Ehre, wie jum Glud entfproffen, Einen berer, welche boch und fühn Bu bes harfners Freuden sich bekennen, Diefen Einen, Bater, laf mich ihn Laut aus meines herzens Fulle neunen.

Daß bu mitb' ihn fegneft, nenn' ich bir Meines Althof's lieben theuern Nahmen. Diefer rühmt fich brüderlich mit mir, Geisterfürst, aus beinem Götterfamen, Mir entgegen wallt fein Bruberherz, Mir im Trauer- wie im Freudenkleibe. Batfam gießt er oft mir in den Schmerz Burze streuet er in meine Freude.

Sieh, ber Freundliche befffinget heut Mit ber Liebe Morte feine haare. Bunsch und Ahndung hober Geligkeit Tangen vor ihm bin jum Beih- Altare. Ihn begleitet eine suße Braut, Die sein Berg vor Allen auserkoren. Ihre flummsten Blicke fagen laut, Er, nur er, sen ihr auch angeboren.

Liebe, Treu' und holbe Sittlichfeit. Gehn ale Führerinnen ihr zur Seite. Alle Engenden der Sauslichfeit Geben feiner Trauten bas Geleite. Frommer Wille nimmt voran ben Flug; Ihn begleitet Kraft mit vollem Köcher. Gott und Göttinn aus bem gangen Jug Beigen blinkend ibm ber Freude Becher. —

Symen, Phobus, stammet auch von die Auf! Gebiethe deinem schönsten Gobne, Daß er diesen wackern Bruder mir Mit der Kulle seines Gegens lohne! Ihn, der wie ein Held mit Schwert und Speer, Tausend Erdenleiden niederstreitet! Wer verdient der Freude Becher mehr, Als der Mann, der Andern ihn bereitet?

### Dummels Lieb.

Die Buben find ben Summeln gleich: Ihr Magblein mögt euch hüthen! Gie schwarmen butch bes Lenges Reich, Um Blumen und um Bluthen. Gie irren ber, fle schwirren bin, Mit Gebnen und mit Stöhnen, Und können ihren Lederfinn Des honigs nicht entwöhnen.

Die Unichuld ift bem Honig gleich: Die hummeln nabn fich leise. Ihr Sonigblumlein', hathet euch Bor ihrer losen Beise! Sie tippen bie, sie nippen ba; Erst mit ben Gaugerspigen, Bis sie, so schnell sich spricht ein Ja, Im Somigkelche sigen.

Die Magblein find ben Blumen gleich, In ihren Frühlingstagen: Sie bluhn gefunder, wenn fie reich Des Sonigs Fulle tragen. Bertummelt ba, zertummelt bie, Wird jede frant fich fühlen. Drum, fuße Blumlein, lagt euch nie Den Sonigtelch zerwühlen!

# Beit Ehrenwort.

Beit Chrenwart ging an ben Beeten.
In feinem Garten, Sand am Kinn,
Betrachtend ber, betrachtend bin.
Auf einmahl rief er ganz betreten:
"Pot sapperment! Wo tommen von ben Beeten
Die Schoten mir und Burgeln bin!
Das geht nicht zu mit rechten Dingen.
Dieb über Dieb! Ep, wenn wir dich boch fingen!

Den nächsten Abend ftellt er fich,
In's Lambertenuß: Gebusch zu Lauer.
Und sieh! balb naht mit leisem Schlich,
Durch einen Spalt der Gartenmauer,
Die Nachbarinn Bosette sich;
Ein Weib, so jung, so schon und sauberlich,
Daß selbst der leckerste der Praffer
Es schmausen möcht aus Salz und Baffer.

"Ep, ep! — rief Meiffer Chrenwort, Mis er bey'm Fittich sie erwischte Und innen wurde, was er sischte Woben ein Tropfchen Juld sofort Sich unter seine Galle mischte, Ep, ep! Wober an diesem Ores. Wie? Schant sie sich denn nicht, Rosette? — Wenn ich nicht Mitseld mit Hr hatte, So — hatt' ich wohl ein Zuchthaus bort, Und brin zur Züchtigung ein Bette, Worauf ich Sie, — mis einem Wort, Worauf ich so dich wurzeln wollte, Daß ihr das Auglein brechen sollte. Für dieß Mahl laff' ich noch dich fort. Doch huthe dich, vernaschtes Mauschen! Sonst — siehst du bort das Gartenhauschen? Ein Wort, ein Mann! Ein Mann, ein Wort!"

Ob vor ber That, ob vor bem Sauschen, Das weiß ich nicht, kurg, febr verschämt, An Bung' und Lippe halb gelahmt, Enttrippelt das ertappte Mauschen. Beit Strenwort bleibt da, und grämt. Sich hinter drein, daß er fich so bezähmt, Und nicht schon heut den Straf - Act unternommen. Denn morgen wird sie schwerlich wieder kommen.

"Ep, nimmermehr wird das geschehn!"
Oo? Meint ihr bas ? Bir wollen sehn! —
Beit Ehrenwort; den nächsten Abend
Mehr an Erinnerung, als hoffnung sich erlabend,
Dentt: Bozu hilft das Bachestehn?
Und will schon aus bem Garten gehn:
Cieh ba! tommt wieder, wie gepfiffen,
Das Mauschen an, und — wird ergriffen.

"Ein Wort, ein Mann! Ein Mann, ein Borgib Ruft Beit mit fost entschlofiner Stimme; Burgere Getichte 2. Band. Und Trog Gewinde, Trog Gefrumme, Geht's marich! in's fleine Buchthaus fort. Bier wird ihr Beit, bas tonnt ihr benten, Den Buchtwillfommen nicht mehr ichenten.

Mer hatt' es nicht wie Veit gemacht?
Allein wer hatt' auch wohl gebacht,
Rosette würde gehn und klagen:
"Beit Ehrenwort hat jene Nacht
Mich — mit Gewalt . . . in Schimpf gebracht." —
"Bie kam benn bas? bor' ich hier fragen;
Hm! Erst sich liefern, bann boch klagen!"
Ey nun! Man hatte nicht bedacht,
Neit würde jest in wenig Tagen,
Bie er auch that, ben Spaß der Nacht
Nor aller Welt zu Markte tragen.

"Das hat auch Beit nicht gut gemacht! St' ich bie Rechtsgelahrten fagen. Wenn's nach ber Carolina geht, Und nicht Stuprata für ihn fieht, Go koftet's Beit'en Kopf und Kragen." ---

Bir wollen fehn! — Bep gutem Muth Beiß Beit den gangen Fall so gut Den Herren Richtern aufzuklären; Beiß bandig stets, durch Schluß auf Schluß, So seine Unschuld zu bewähren, Daß Frau Rosette schweigen muß. "Und Beit! — "Rommt los mit allen Ehren, 1.67 Wash

Silf Simmel, welch ein Gaubium! — Allein die Rachbarinnen alle Ereiferten fich ob dem Falle, Und ftablen, — weiß nicht recht, warum? Ob angereißt von bofer Galle? Ob von dem Speck der Manschalle? — Kurz, stablen Nacht für Nacht den ganzen Garten

Und Beit behielt thin Galmchen mehr.

\_

Elijaun Burger.

Der Lieber fingt, wie Aviner fann, Der Lieber fingt, wie Aviner fann, Bom Rhein an bis jum Belt, Bergebens berg' ich bas Gefut, Das mir bey beinem Sarfenspiel Den Busen schwellt!

Mein Auge fah von dir sonst nichts, Als nur die Abschrift des Gesichts, Und bennoch — lieb' ich dich! Denn beine Seele, fromm und gut, Und beiner Lieder Kraft und Muth Entzückten mich.

So füllt' im ganzen Musenhain Won allen Sangern, groß und klein, Moch keiner mir die Brust. Sie wogt' empor wie Fluth der See; Es kampften stürmend Lust und Beb, Und Web und Lust.

An Wonnen, wie an Thranen reich, Rief ich, wie oft: O bergen gleich Und kuffen möcht' ich dich! So wechselte, wie dein Gesang, In mir der Hochgefühle Drang, Dem Alles wich.

D'Efriger, Burger, füßer Mann, Der Ohr und Berg bezaubern fannt Mit Schmeichel Bort und Sinn, Mein Loblied ehrt dich freglich nicht; Dach bere, was mein Berg bir fpricht, Und wer ich bin!

In Schwaben billt am Nedarstrand Ein schönes segenteiches Cand, Das mich an's Licht gebar; Ein Land, worin feit grauer Zeit -Die alte Deutsche Redlichkeit Bu Baufe war.

Da wuchs ich wohlbehalten auf, Und meines reinen Lebenslauf Maß zwanzig Mahl bas Jahr. Bum Grabe fant mein Bater fruh — Kaum ließ mir noch der himmel die, Die mich gebar.

Schon wankend an bes Grabes Rand, Ergriff fie bes Erbarmers Sand, Und gab fie mir jurud. Sie bilbete mit weiser Mub', Was Gutes mir Natur verlieb, Bu meinem Glud.

Ben heiterm Geift, ben frohem Muth Barb mir ein Berg, bas fromm und gut Bor Gott ju senn begehrt. Mur ebler Liebe huldigt's fren, Und was es liebt, bas liebt es treu Und halt es werth. Mein leib, — er zeigt vielleicht bem Blick Rein Stumper - und fein Meisterftuck Der bilbenden Natur. Ich bin nicht erm, und bin nicht reich; " Mein Stanb halt, meinen Gubern gleich, Die Mittelfpur.

Die bin ich, bie! Und — liebe bich! Im schönen Stuttgard findst bu mich, Du trauter Witwersmann! Umschlänge wohl nach langem harm ; Ein liebevolles Weib bein Arm, Go komm beran!

Denn traten tausend Freper ber, Und bothen Sade Golbes schwer, Und du begehrtest mein: Dir weigert' ich nicht herz noch hand; Gelbst um mein liebes Naterland Sauscht' ich bich ein.

Steht Schwaben - Lieb' und Tren' dir an, Go kamm, Geliebter, kamm beran, Und wirb — o wirb um mich! — Mimm oder nimm mich nicht, so ist Und bleibt mein Lied zu jeder Frist: Dich lieb' ich, dich!

### an Elife,

fiber die Umarbeitung bes voranfiehenden Liebes.

Dein neues Lieb, mehr gnügt es Geift und Ohr, Als bas, wodurch ich einst mein Berg an dich verler, Und meine Kunst — sie lächelt biefen Tonen: Doch meine Liebe lächelt jenen. Oprich, welches Lächeln ziehst du vor?

### an Elife.

Bas fingt mir bort aus Myrtenhecken, Im Son ber liebevollen Braut? Mein Gerg vernimmt mit fugem Schrecken Den unerhörzen Schmeichellaut. O Stimme, willst du mich nur necken, Und lachend den Betrug entdecken, So bald bas eitle Berg bir traut?

Es fingt: Ich bin ein Schwabenmabden, Und wirbt um mich gar unbesehn. D, ihr Poeten und Poetchen, Wem ist ein Gleiches noch geschehn? Das ist fürwahr bas schönste Fabchen, So mir auf goldnem Spinneradchen Die Parzen in mein Leben drehn!

D Schwabenmabchen, lieblich schallen. Bwar beine Tone mir in's Ohr; Doch auch bem Auge zu gefallen, Tritt nun aus beiner Nacht hervor! Denn ach! die Liebesgötter wallen Bu meinem Bergen, wie zu Allen, Durch's Auge lieber, als burch's Ohr.

lind zeigt, die Sehnsucht zu erfreuen, Die Ferne mir bich Selbst nicht klar, So mache beine Schmeichelepen Durch dieser Bitt' Erfüllung wahr; Laß, ohn' ein Miggeschick zu scheuen, Dich von ber Wahrheit konterfepen, lind stelle ganz bein Bild mir dar!

Du foulk nicht hoch in Schonheit prangen; Denn ich bin felbft nicht jung und schon. Das aber batf ich wohl verlangen: Mein Auge muß mit Lust bich febn. Auf! Zwingt tein Fehl bich zu erbangen, So nimm am Tage mich gefangen! Und bann — was sepn soll, muß geschehn.

#### Lobtenopfer, ben Manen

Johann David Micaelis

targebracht von feinen Berehrern

im Anguft 1791.

Matter Schwermuth Klagen ober Thranen Biemen nicht zum Sobtenopfer Denen, Deren Lob burch Raum und Zeit erschallt. Die sind Spende nur dem Erdensohne, Deffen Nahme mit dem letten Sone Seiner Sterbeglocke fcon verhallt.

Jene Starten aus bem fomachen Saufen, Mann fie glorreich ihre Bahn burchlaufen, In ber Kraft, bie ihnen Gott verlieh, Sinten ben bem Klange hoher Lieber In bie Ruhlung ber Cypreffe nieber; Um fie weinet nicht bie Elegie.

Denn die Geister hoher Beisen foweben Richt, in Nacht fich hüllend, aus bem Leben In die Bohnung der Vergeffenheit. Ihre Beisheit waltet fort hier oben; Ihrer Beibeit Götterwerke loben Die Entschwebten bis in Ewigkeit.

Schmerz entpreßt vor Sabes Thor ben Scharen Derer, welchen fie einst theuer waren, Reinen trostbegehrenben Gefang. Mur ber Sochverehrung fuße Schauer Füllen ihre Berzen, ftatt ber Trauer; Ihre Lippen stromen Preis und Dank;

Preis und Dank für ehrenwerthe Thaten, Preis und Dank für bas, was fie gerathen, Bas fie wohl geordnet, wohl bestellt; Für die Fackel, die fie hoch gehalten, Die bes Irrthums Chaos zu Gestalten Wandellofer Bahrheit aufgehellt.

Stets in biefem Lichte fortzuwandeln, Stets barin ju lebren und zu bandeln, Schwört jum Dant die andachtsvalle Schar. - Dir auch, Michaelis, großer Lebrer, Bringen fepernd beine Bochverebrer Diefes bob're Tobtenopfer bar.

### beloife an Abelarb.

Frey nach Pope'n.

Dier im Schauer tiefer Tobtenstille; Bo die Himmelstochter Andacht wohnt, Und Melancholie in schwarzer Hule Sinnig mit gesenktem Haupte thront, Was will hier entstammter Triebe Haber In der gottgeweihten Jungfran Brust? Warum glüht ihr noch in jeder Aber Rückerinnerung entstohner Lust? — Immer noch zu Liebe hingerissen, Immer noch durch dich, mein Abelard, Muß ich den geliebten Nahmen kuffen, Welcher mir so unvergeslich warb.

Theurer Ungludenahme, werbe nimmer Bon verstummter Lippe mehr gehört! Birg bich ba in's Dunkel, wo noch immer Liebe gegen Unbacht sich emport! Echreib' ibn nicht! — Doch ach! was hilft mein Bebren ! —

Rasche Sand, bu schriebst ihn ja schon hin! — Löscht ihn wieder aus, ihr meine Zahren, Und entsundigt die Verrätherinn! — Uh! die Urme, die vor Schuld erbanget, Schluchzt und weint umsonst, umsonst ihr Ach: Was gebietherisch das herz verlanget, Schreibt die Hand nur allzu willig nuch.

Mitleidelofe Mauren, zwischen benen Sich die Buge langfam felbit entfeelt! Barte Quadern, oft benest mit Ebranen, Und von wunden Knieen ausgehöhlt! Relfengrotten, tief in Dorn verborgen! Beilgenblenden, ma-bie gange Matht! Chriftus Braut mit ibren frommen-Gorgen Bu Gebethen und Wefangen macht! Bilber felbft, die ibe ben uns fo blaglich Weinen lernt! Dit euch in Satmonie . Barb ich falt zwar, ftumm und unbeweglich, Doch ju Stein vergaß ich noch mich nie. Mimmer herricht ba unumfdrankt ber Simmel, Bo fich Abelard nicht bannen lagt. Stets geneigt ju Aufruhr und Betummel, Balt Matur bes Bergens Balfte feft. Beber gaften mit Gebeth vereinet, Noch die Thranen, welche Racht und Tag Lange Jahre ficon mein Muge weinet, hemmen feines Pulfes wilden Ochlag.

Raum entfate' ich beinen Brief mit Beben; Go durchbohrt bas herz mir, wie ein Schwert, Zener Nahme, traurig meinem Leben, Dennoch ewig meiner Geefe werth; Jener Nahme, meines Friedens Klippe, Abgestorbner Freude Monument, Den ber, Büßerinn verblühte Lippe Nimmer ohne, Than' und Seufzer nennt. — Auch ben meinen beb' ich zu erblitten: Überall ziehn Kränkung ober Schmach,

ilberall bes Schickfals bose Tücken
Ihm, wie Schatten ihren Körpern, und.
Meine Seufzer finden teine Beile,
Eine Zahre brangt bie andre fort;
Denn ein Schwert, ein Schwert ift jede Zeile,
Und ein Stachel ift rin jedes Wort.
Schnell aus, freper geldner Frühlingsbelle,
Wo mich warmer Liebeshauch umgab,
Schlang mein Leben eine Alosterzelle,
Ralt und düster, wie die Gruft, hinab.
Hier verlosch die Lohe meiner Triebe
Vor bes sinstern Kirchenwahnes Hauch;
Und die besten, Ehrbegier und Liebe,

Dennoch fdreib', Beliebter meiner Geele, Schreib' mir Mis, Alles ohne Scheu, ... Daß mein Ochmers dem beinen fich vermable, Daß ich beiner Geufger Eccho fen! Diefe Macht entzogen ja ber Urmen 3hr Geschick und ihre Feinde nie. Ronnte mobl, entneigter bem Erbarmen, Abelard ibr mehr entziehn, als fie? Doch find fie mein eigen, biefe Babren: ' Wozu fpart' ich fonft bie Babren noch ! Wollt' ich fie ber Liebe nicht gewähren. Co entprefte fie mir Buge bod. Meiner matten Augen lette Rrafte Debnen fich von nun an, fpat und frub, Mach bem Ginen feligen Gefchafte: Cefen nur und weinen wollen fie-

Theile bann bein Beb mit meinem Bergen! Beigre mir fie nicht, die bittre Luft! -Theilen? - D ju wenig! - Deine Ochmergen Mue, alle foutt' in meine Bruft! -Traun, ein Bott mar's, welcher Gorift und Giegel Bur ein armes Liebespaar erfand; Bur bas Mabden binter Ochloß und Riegel, -Rur ben Jungling, weit von ihr verbannt. Briefe leben, athmen warm, und fagen Muthig, mas bas bange Berg gebeuth. Bas bie Lippen taum ju fammeln magen, Das gestehn fie ohne Oduchternheit. Dag im Gram fich Berg an Berg erhoble, Berg von Berg getrennt durch Land und Meer, Tragen fie vom Indus bis jum Pole Dienstbar auch ben Geufger bin und ber.

Mann, du weißt, wie schuldlos ich entbrannte, Als, besorgt vot jungfräulicher Scham, Deine Liebe, die sich Freundschaft nannte, Leise mich zu überflügeln kam.

Nicht als Einen von der Erde Söhnen, Mein, als Ersten aus der Engel Schaen, Als das Urbild der Unendlichschanen
Stellte dich die Phantasse mir dar.
Süßes Lächeln, daß der Sieg nicht fehle, Milberte des Glanzes Flammenspiel, Der nun schmeichelnd mir in Aug' und Seele, Wie ein Tag des Paradieses, siel.

Arglos blickt' ich in die sanfte Klarheit, Arglos lausche dir mein offnes Ohr;

Doppelt mahr kam jedes Wort der Wahrheit Mir auf beiner Honiglippe vor. Wer die Lehre solcher Lippen höret, D ber glaubt, von jedem Zweifel frey! Nur zu bald ward ich durch sie belehret, Daß die Liebe keine Cunde sep. Wiederkehrend aus des himmels Soben In der Erdenwonnen Region, Wünscher' ich keinen Gott in dem zu sehen, Den ich liebt' als holden Erdensohn. Wirr' und dämmernd, wie ein Traumgewimmel, Schwebte fern der Engel Lust mir vor; Und ich gönnte Heiligen den himmel, Den ich gern um Abelard verlor.

O wie oft jur Oclaveren ber Che Durch ben Opruch gestrenger Bucht verbammt, Rief ich über jebe Gapung Bebe, Belde nicht von freger Liebe ftammt. Frepe Liebe bebet vor den Ochlingen Reffelnber Bertrage fchen jurud. Schnell entfaltet fle Die leichten Ochwingen, Und entflieht im erften Mugenblick. Immer folge ber vermablten Dame Reichthum, Domp und bober Ebrenftanb; Bebr und unbescholten fen ihr Rabme; Begen Liebe welch ein leerer Sand! Den Betrognen, die ber beilgen Liebe Dicht um ihretwillen nur fich meibn, Baucht fie rachend ungeftume Triebe Bur verbienten Geelenmarter ein.

Berfe fich ber gangen Belt Gebiether Sulbigenb zu meinen Fügen bin:
Stolz verschmab' ich ihn und alle Guter, Benn ich nur bes Liebsten Solbinn bin.

Raut bir fonft ein Dabme, mich ju gieren Freyer, füßer noch, als Solbinn, ein: D fo laß, Beliebter, mich ibn führen, Las mich bir, was er bebeutet, fepn! Beld ein felig Loos, wann Geel' und Geele Dich einander giebn burch eigne Rraft, and, nur folgfam ber Datur Befeble, Biebe Frenheit, Frenheit Liebe icafft! Albefigend immer, allbefeffen Labet Gins am Andern fich alsbann. Reine ber Begierben barbt vergeffen, Die fic nicht in gulle weiben fann. Der Gebant' erabnbet ben Gebunten, Che noch die Lipp' ibn offenbart; Raum entidlupft ber Bunich bes Bergens Odranten Als fich fcon Erfullung mit ibm paart. Bilb ber Geligkeit! Wenn auch bienteben Reine Welterfahrung fonft bir glich, Uns war beine Birflichkeit befchieben; Gelig waren Abelard und ich. -

Weh mir! Welch ein Wechfel jenet Scenen ! Was für Grauel ploglich mir fo nat! — Sorch, bes Sochgeliebten Tobesftöhnen!: Madt, gebunden, blutend liegt er da! — Bürgers Gebiete 2. Vant.

Ha, wo war ich mit ber Retterstimme ?
Mit ber hohen bolchbewehtten Hand! —
Ach! ich hatte bes Berfolgers grimme
Frevelthat vielleicht noch abgewandt.
"Halt', Barbar, mit ber entblößten Schneibe,
Halt' mit bem verruchten Vorsat ein!
Rügst du Schild, fo tragen wir ste Beibe,
Beyder muff' alfo die Strafe fehn!" —
Ach, ich kann nicht mehr! — Von Scham befangen
Und von Buth, erstickt in mir bas Wort.
Rebet, Fluth ber Augen, Glub ber Bangen,
Rebet ihr stats meiner Lippe fort!

Rannft bu, Theurer, fannft bu ibn verdeffeit, Benen fenerlichen Erauertaa. Jenen Altar, gu ben Fugen beffen Regliches von uns ein Opfer lag. Rene Ebranen, ba fo bod lind theuer Barme Jugend fic ber Bett entfowur, Renen Rug, geweiht bem teufden Ochlever, Aber ach! von falter Lipve nur? Rund umbet erbebte Gottes Tempel; Bebe Rerge fant in Dammerung: Staunend fab ber Gimmel bief Erempel Unbegreiflicher Eroberung. Mis wir brauf zum Sochaltare gingen, D wie folug bas volle Berg in mir; Beloife'is Zug' und Ceele bingen Dicht am Rreuge, hingen nur an birg Liebe, fatt ber Onabe, beint Liebe Bar bas Serigefdren ber Comarmerinn.

Ad! Benn biefe nicht ihr übrig bliebe, Co mar' Mues, Alles für fie bin. Romm dann, Liebster, fomm mit Blid und Stimme! Lindre mir den wilden Geelenschmerg! Stimm' und Blid entzogft bu ja bem Grimme Deines Schicffals für mein armes Berg. Lag mein Saupt an beinem Bufen laufden! Lag, inbem mein Urm bich feft umfoließt, In bem fußen Gifte mich beraufden, Beldes bir von Mug' und Lippe fliefit! Romm, o fomm, bu meines Lebens Leben! Mue meine Buniche rufen bich; Bib mir Mues, mas bu noch fannft geben; Und was nicht - ertraumen laß es mich! Simmel, nein! Genug, wie biefer, werbe Gelbft burch beine Gulfe mir jum Opoti! Reige mir ben himmel ftatt ber Erbe! Abelard verfdwinde mir vor Gott!

Romm und hilf! — Ich, minbestens bebenke, Bas ber guten Berbe noch gebührt, Die bu zwischen Walb und Felsenbanke Bier auf neue Weibe bergeführt!
Du haft biese Frenstatt aufgerichtet, Der so manches zarte Lammchen icon Sich vor Wolf und Lieger zugeflüchtet, Belde braufien seiner Unschuld dropn. Deiner Großmuth Gaben nur bebecket, Statt erschlichnen Gutes, dieses Dach; Ihrem väterlichen Erbe strecket Reine Baise hier bie hande nach.

Sier belub bas fterbenbe Berbrechen, Ragend vor bem naben Strafgericht, Den entgurnten Simmel ju befteden, Den Altar mit Golb und Gilber nicht. Diefe folichten ungefomudten Sallen, Die bescheibne grommigfeit erhob, Zonen nicht von Uch und Beb, erschallen Gang allein von ibres Ochopfers Lob. In bief Saus, vom Carm ber Belt gefdieben, In ben Dom, von Epbeu grun bedach't, Rund umfrangt mit ichlanten Pyramiben, Und in feiner boben Bolbung Dact, Bo binein burd fcmale trube genfter, Bie ein ftilles bebres Mondenlicht In ber Banberftunde ber Gefpenfter, Gelbit ber fonnenhellfte Mittag bricht, Stromte Wonne fonft aus beinen Bliden, Und ichuf boben lichten Sag umber; Doch von jenem himmlischen Entzuden Strablt fein Auge, glubt fein Untlig meht. Erube Blice, blag gebarmte Bangen, Bolaffe Baupter rund umber geftebn Obne Borte taglich bas Berlangen, Abren Birten wieber bier ju febn. D fo tomm bann! Beitre bas Betrabte! Romm, mein Bater, Bruder, Gatte, Freund ! Tochter, Schwester, Battinn und Beliebte, Mes, Mues fleht in mir vereint.

Richt bes Gelfen Stirn im Lichtenkrange, Die fich raufdend in die Botten bebt,

Rod bes Sugels Ruden, ber vom Cange Frober Cammerberben lebt und webt, Dicht der Balbftrom, ber vom boben Gletfder Donnernb über Felfenftufen fallt, Moch ber Grottenquell, ber mit Geplaticher Lag und Ract bas Ecco mach erbalt; Richt bes Frühlings Winde, welche faufelnb Durch das Laub der Biefenpappel mebn, Noch bes Teiches Bellen, bie fich fraufelnb Um ben Flügelichlag bes Ochwanes brebn, Richts von allem Großen, allem Coonen Spricht ein Troftwort meinem Rummer ju; Dicht mit ihren beften Biegentonen Lullt Ratur ben Butherich jur Rub'. Bie im Kreuggang über Leichenfteinen Co fdwebt überall Melancholie; Uber Garten, Biefe.; Felbern, Bainen, Uber Thal und Bugel ichwebet fie. Achgend bedt fie mit bem Trauerflore Alle Schimmer, alle Farben gu. Beb thut jeber Frohlaut ihrem Obre; Sobtenftille beifcht fie nur und Rub'. Dief ftimmt fie berab die bochften Tone, Rief berab ber Glod' und Orgel Rlang. Dief und bis ju bumpfem Grabgestobne Silberhellen gelb : und Balbgefang.

Dennod muß ich hier nun ewig weilena Ewig zwischen Gott und dir, mein Gerg, Peinlich in ber bangen Obe theilen; Rur ber Sob bricht endlich meinen Schmerg.

Und auch bann zerfallt mein Staub hier, zwischen Ausgelöschter Gerzen Afchenreft, Bis ibn', fren zu beinem ibn zu mischen. Die Natur ben Binben überläßt.

Ba! Verworfne, die fo boch vermeffen Un ber Sand ben Brautring Gottes tragt, Doch im Bergen, gott : und ehrvergeffen, Eines Mannes Bild und Liebe begt! -Bilf mir, Summel, wiber meine Reble! Doch - was prefite diefen Ruf mir aus? Bauchte Grommigteit aus tiefer Geele, Ober flieg Bergweiflung ibn beraus? Bieg noch, wo ibr Saupt im bichten Schleper Ralte Reufchbeit birgt, noch bier fogar Rinden für ibr icheltenswerthes Reuer Lieb' und Wolluft Tempel und Altar. Bufen follt' ich zwifden biefen Mauerna Doch vergebens winket mir die Pflicht; Den Beliebten tann ich mohl betrauern, Aber bas Bergebn ber Liebe nicht. Immer blid' ich's an, und immer lobert Soch bas Berg ben feinem Unblid mir; Raum bereut es alte Luft, fo fobert Meue icon die ftraffiche Begier. Bald erbeb' ich bimmelan bie Banbe, Und bemeine laut, mas ich verbrach; Bald, mann ich nach bir bie Geele wende Sprech' ich aller Unichuld Sohn und Coniad, Bon bem Edmeren, mas tie Liebe lethel', Bleibt Bergeffen ftete tie ichwerfte Runft.

Wenn fie bas Bergebn auch von fich fernet, Co begleitet's bod ihr Blid mit Gunft. .... Saft bas Beib bie Gupbe mobl von Bergen, Das von Bergen fo ben Gunber liebt ? Beif ich, ob mir Bufe biefe Comergen, Ober Liebe fie ju fublen gibt? -Bartes Bert, Die Leibenschaft ju bampfen, Rur ein Bert, fo boch wie meine entbrannt! D wie oft muß Sag mit Liebe tampfengen Eh' ber Friede Carm und Aufruhr bannt! D wie oft wird nicht bas Berg indeffen Soffen, jagen, munichen, ftreben, gubn, Schmachten und verschmabn, - nur nicht vergeffen!.. Mues fonft erleiden, Mues thun! -Doch, wann fein ber himmel fich bemeiftert, Dann - ba! wie es bann nicht bloß gerührt, Dein! entjuct, belebt nicht, nein! begeiftert Gein erhabnes Geldenwert vollführt! - . Romm, o tomm, und hilf ben Rampf mir wagen! Bilf befiegen die Matur in mir! Bilf mir meiner Liebe, bilf entfagen wer geb. Meinem Leben, meinem Gelbft - und bir! Gile, mein Geliebter, und vermable Deine Braut mit Gott! Denn Gott allein Rann nach Abelard von ibrer Geele Letter, einziger Gebiether fenn.

D wie felig, felig unermeffen Ift ber reinen Gottverlobten Coas! Beltvergeffend, und von Belt vergeffen, Bettet fie fich in ber Rube Ochopf. Rein Gebeth von ibr bleibt unerboret Beil fie fets in Gottgenügfamteit Beben eiteln Erbenwunich fich wehret; Bleif und Duge theilen ibre Reit. Die tann folafen, wachen, lacheln, weinen, Betben , fingen , wie es ibr gefällt. Briedlich muffen Eriebe fich vereinen, Die ber Beift im Gleichgewicht erhalt. Bas fie weint, bas weinet fie mit Bonne; Bas fie feufit, bas mebet bimmelan. Gleich bem Strahl ber milben Abenbfonne Lact ber Onabe bolbes Licht fie an. Engel, im Beleite golbner Traume, Odweben faufelnt aber ihrer Rub'; Engel, fanft bewegend Chens Baume, Sacheln ihr ber Bluthen Dufte gu. Die gur Braut fich gartlich ju bebingen, Reicht ben Ming ber Brautigam ihr bar. Beife Jungfraun, Sand in Sand, umfolingen Unter Brautgefangen ben Altar. Aufgeloft vom Rlange garter Gaiten, Dilb umidimmert von bes Simmels Strabl Babnt fie, wie ein Bachlein, bingugleiten In bas ewig belle Bonnethal.

Sa! In folde Paradiesgefilde Erdumt fich meine irre Seele nie. Ehrenlofe, ftraffice Gebilbe, Reger Balluft Brut, umfcmarmen fle. Wann in Nachten, barbend an Genuge, Phanteffe erfest, was Buth geraubt,

Das Gewiffen folaft, und obne Ruge Sonober Uppigfeit ihr Spiel erlaubt; Dann entschlüpft fie ihren Schranten, fturges Bonneburftend fic an beine Bruft, Und die Ditgefpielinn, Gunbe, murget Bober, feuriger ben Relch ber Luft. Bollengeifter, bie ben Tage fcbliefen, Spornen rafder ber Begierbe Lauf, Rühren bis in feine tiefften Tiefen Jeben Quell ber Lieb' und Bolluft auf. Sa! Dann blid' und ledg' ich mit Entguden Sibe Blume beiner Oconbeit an, Und umfette rund bis in ben Rucen Dit ben Urmen ben ertraumten Mann. 3ch ermach' - aus Arm, aus Mug' und Ohre Schlüpft das Traumbild, liebeleer wie bu. Schnoll vergifcht es, gleich bem Meteore; Seinen Schimmer bedt ber Dachtflor ju. Beit erftred' ich bann bie leeren Arme Rafd verfolgt es mein erwachter Blid, Laut ruf ich ibm nach in wilbem Sarme; Dach umfonft! Es febrt mir nicht jurud. Odmadtent finkt bes muben Sauptes Ochmere Rudwarts auf ben Pfühl ju neuem Traum; "Romm jurud, bu belber Taumel! Gabre Bieber auf, bu fußer Rettarfcaum!" -Dichte! - Dich bunte, nun wandern wir zufammen Durch bie Ochauer bber Buffenen, Und bejammern , daß von unfern Rlammen Mirgends, nirgends mehr Eridfung fep. Abgemattet von bes Tages Somile, Bon der Wanderung burch Dorn und Moor,

Suchen wir und finden keine Kubla.

Schwere Dampfe fteigen grau empor,
Und benehmen unferm miben Gange,
Gleich den Dünften einer Tottengruft,
Bwischen fürchterlichem Uberhange
Hober Felsenn affen, Licht und Luft.
Jach erhebst bu dich von weiner Seite,
Echnichest bis zur Wolkenbed' empor,
Wintst mir zu aus der erhabnen Weite,
Und verbirgstidich in der Dammrung Flor.
Donnertsang und Stupp und Stromgebrause
Echreckt mich wach: doch werd ich des nicht frob;
Denn ich sind in meiner den Alause.
Alles Elend, dem im Laung epitsche

Unbere bat zu beinem Lebenstheile Butig ftrenge bas Beidid gemablt, Und bas Berg bir gegen alle Pfeile, Co bes Ochmergens, wie ber Luft geftablt. Geinen gleichen fanften Colag beflügelt Die ein raiches, wild entflammies Blut; Deines Beiftes ftille Großmacht jugelt . Die Begier, und wehrt ber Uberflush. Ruhiger lag nicht in feinen Liefen, Als noch angefesselt der Orkan Und die Rrafte ber Bemegung foliefen, Rubiger lag nicht ber Ocean ; Canfter folummert aus ber Belt Gothminel Richt der Gogeverfohnte fich in's Grab : Milder leuchtet nicht der offne Simmel .... In fein balb gebrochnes Mug' berabe

\$10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° -

Sep mir bann, sep nochmable ber entbothen!
Denn mas fürchtest bu mein Angesicht?
Romm, o Abelard! benn unter Lobten
Bündet ja ber Liebe Fackel nicht.
Ralt versagt Natur bich füßem Schoole;
Gott verbammt, was heiße Liebe schwarmt;
Ach! Sie lodert gleich ber Lobtenkerze,
Die kein Leben in die Urne wormt.

Bas für bergentweihenbe Gebilbe Stellen fich mir allenthalben bart . Ich mag bethend mandeln im Gefilde , " " Ich mag fnieent betben am Altar. Unter meiner Gebnfucht Sauch berbuntels Und verzehrt mein Morgenlampchen fich : Bell an jeter Bethkoralle funkels Eine Thrane , bingeweint fur bich ; ... Allenthalben fliehlt mit leifem Gange Amifchen Gott und mich bein Bild fich bing Dich vernimmt in jedem Chorgefange Das getäuschte Obr ber Odmarmerinn. Bann vom Altat bis jum Tempelliogen Blau die fuße Weibrauchwolfe fowebt ... Und fich, fteigend mit ben Orgelmogen, Simmelan die fromme Geel' erbebt, Dann gerftort auf einmabl ber Bebanten Alüchtigster an bich bes Festes Glang; Mues feb' ich burch einander manten, Priefter, Rerge, Rauchfaß und Monftrang: Ruble tief in einem Reuermeere Meine Geele brennede untergebn . . .

Jest, ba ich ber Reue Dold empfinban Da aus mir bie Augend wieber weint, Da ich bethend mich im Staube winde, Da mein Berg ein Gnabenftrabl befcheint, Sest tomm an, bein Berreurecht ju pflegen! Schwinge beines Meites Bauberftab! Sete bid bes Simmels Dadt entgegen! Streit' ibm muthig beine Oclavinn ab! Romm! Gin füßer Blid von bir vernichte Beben Bunfc ber Frommigfeit in mir ! Tritt gu Boben meiner Buge Studte ! Alle Macht ber Gnade weiche bir! Abereile meine Gegensftunbe Reiffe mid, fon nobe meinem Glud, Reiffe, mit bem Sollengeift im Bunbe, Noch aus Gottes Armen mich jurud. -

Dein, entfleuch! O fleuch jur fernften Ferne!
Laß, wie Pol und Pol, uns nimmer nahn!
Steige Berg auf Berg bis an die Sterne,
Molle zwischen uns ein Ocean!
Romm nicht, schreib' nicht, benk'-wein nicht, und trage
Nun und nimmer wieder Leid um mich!
Ieden Schwur erlaff' ich bir, entsage
Jeber Rückerinnerung an dich.
Fleuch, verwirf und haffe heloise'n! —.
Ther du, ihr einst so wonnevoll,

Sep hiermit zum letten Mahl gepriefen, Soldes Bild! Und nun — leb' ewig wohl! — Sehre Gnade! Göttlich schone Tugend! Segenvolle Weltvergeffenheit! Soffnung, Simmelstind im Schmink der Jugend! Glaube, Spender hoher Seligteit! Sprecht nun, all' ihr hoch willtommnen Gafte, Freundlich meiner offnen Seele zu! Schenket zu bem naben Jubelfeste Meinem Feperabend sanfte Rub!!

Sieb, & fleb bier an bes Tobes Schwelle: Beloife'n trauernd ausgeftrect, Bo ibr Leib vielleicht bie Rubeftelle Einer gleichen Dulberinn bebect! Debr als Luft ift, was mit fanftem Ochauer Oft fle anweht, leife fle umftobnt, Mehr als Ecco, was von jener Mauer Murmelnd ibre Rlagen wiebertont. Bad, gleich wie ibr Blick bas buftergelbe, Matte Rergenlicht, fo mad vernahm Bungft ihr Ohr ben Ruf; bet vom Gewolbe Sohl und bumpf betauf gewandelt tam : "Romm, fo fagt' es, ober fcbien's ju fagen; Romm von binnen, arme Cowefter, tomm! Bier ift Biel und Rubeftatt ber Rlagen. Die bich ruft , war fcwach , wie bu , und fromm! Bormahls bebte, weinte, feufste, flebte, Litt fle, ach! um Liebe, gleich wie bu. Bott Bernthm ber frommen Ungft . Bebethe, Und gebeiligt ging fie ein jur Rub'.

Ab, wie fanft und füß ift bier ber Schlummer! Wie so fill ift Alles rund umber! Ausgewimmert hat allbier ber Kummer, Und die Liebe feufit und weint nicht mehr. Sollenangst ph ihrer Menscheit Schwächen Bolgt hieber ber frommen Einfalt nicht; Menschenharte barf ben Fehl nicht rachen, Dem ein milber Gott Verzeihung spricht."

Sa, ich tomm', ich tomme! Geht mich fertig, Eure Rofenlauben zu beziehn! Gend mit Simmelspalmen mein gewärtig Und mit ewig blubenbem Jasmin! Dich verlangt, in Rube ba ju meilen, Bo bie reinen milden Lufte webn . . . 230 ber Liebe Flammenwunden beilen, . Und in Luft bie Ochmergen übergebn. Beso tomm, meile Abelard, und leifte Liebreich mir bie lette Trauerpflicht! Ebne fanft bem muben Pilgergeifte . Geinen Ubergang aus Dacht in Licht,! Cieb bas Brechen meiner truben Augen, Sieb bas Beben meiner Lippen an! Reige bich, ben lette , Sauch gu faugen, Und im Bluge meinen Geift gu, fabn! -Dein, ach nein! - im beiligen Salare, Still erbebend, wie der Efpe Blatt, Mit geweihter Rerge vom Altare Mabe bich ju meiner Lagerstatt! Folge meinem irren Augensterne Dit bem Kreug, und reich' es mir jum Rug!

So auf Ein Dabl lebre mich, und feine wie ? Du von afte auch, wie man fferben muß! ----21d! Mun magft bu, tief im Ochaun verfanten, Schuldlos vor ber einft fo Ebeuern Rabn . . . Dagft veryluhn bes Muges letten Funten . Und verblichn ber Bange Bofen febal . . . . . Stehn, bie feiner ihrer Lebensgeifter. . .. inte dale Gelbft ber fleinfte fich nicht weiter tegt ... fin. Bis ibr Berg für feinen großen Meifter & Di. g. . . Seinen Abelard auch nicht mehr folagt. - ... Lob, o Lob, bu Redner obne Gleichen, Bor bem Liebenben, bet fonft nichts bort, if in ? Bie erfchleternb, felbft birrd fommine Beichen, a: 急 Predigft bu, was ibn' fir Staub bethart! - 100 mand that year 

Bann nun auch bie fconfte bet Beftalten, Die mein Blick fo itiffern oft umiret, ... Unter Lebensmub' und Beit veralten. Und erschlafft jusammen finten wirb, Dann verwandle fich in Bochentzliden Alle beine Beribeflommenbeit! Beit vor beinen aufgetlarten Bliden Offne fic tes Sommels Gerrlichteit! Eine lichte Bolle fteige nieber, Und, umringt von frobet Engel Chor, Odwebe ben bem Rlange fußer Lieber Deine Geel' in's Parables empor! Ruf' ibr bort ber Beiligen und Frommen Bange Char, Die fich entgeben brangt, Co voll Liebe, jo volk Luft willtommen, Als bic Seleifen's Aem umfangt!

: ... . :

Benber Mise bede nun Gin Bügel, Bepber Rahmen welb' Gin Stein geweiht! Glorreich trage beines Rubmes Rlugel Meine Liebe jur Unfterblichfeit! Bugt fic's bann in fpater Dachwelt Zagen, Bann am Bergen mir tein Burm mebr frift, Und von meinen Geufgern', meinen Rlagen . Lanaft ber lette Caut verfcollen ift, Dag ein Ungefahr nach feiner Beife Sur ein trautes Dass ben Plan erbentt, Und die Schritte feiner Pilgerreife Dach bem ftillen Paraflete lentt: D fo tret' es webmuthevell und fcweigend In ben alten grauen Marmelftein! Saupt gu Saupte fanft hinuber neigenb, Schlurf' es Eins bes Anbern Ehranen ein! Aufgeschättert von bes Mixleibs Eriebe Sinterlaff es bethend unfer Grab; "Segn' und Gott mit einer frobern Liebe, Mis bas Schickfal biefen Armen gab!" In ber Feperftunde, mann bet Chore Lautes Sofiana bier ertont, Ober wann ihr banges Miferete Rnicend eine Schar von Bugern fishnt ;... Mitten-bann im Domp ber Bekatombe Rrommer Seufzer, Die gen Simmel mebn, Muffe noch auf unfre Ratatombe Seitwarts mandes Zuge nieberfebn! Gelbit ber Andacht muff' in bochfter Cpbare Ein Gebante noch an uns entfliebn, . Und, die ibn begleiten mirb, bie Babre Berbe gern im Simmel ibr verziehn!

Silann

Benn bas Glud nicht meinen Radruhm neibet; Do erhebt ein Ganger fich vielleicht, Der an einer Geelenwunde leibet, Die ber meinigen an Tiefe gleicht, Der umfonst, umfonst burch lange Jahre Beiner Sochgeliebten nachgeweint, Bis ibn noch mit ihr - boch vor ber Babre! Das Gefdick Minutenlang vereint, Der nun unter Rlagemelobieen, Rern von treuer Begenliebe Rug, Schmachtent in bas Land ber Phantafieen Geine liebften Bunfche fenben muß: Diefer mad' in preislichem Gebichte, Bobl gestimmt baju an Berg und Mund, Unfre thranenlockenbe Befdichte, Meinem Schatten noch jum Cabfal, funb ! Ben bem Liebe mein - und feiner Ochmergen Berbe jedes Borers Bruft erregt! Denn nur ber beweget leicht bie Bergen, Beldem felbft ein Berg im Bufen fcblagt.

## Die Tube

Für Tugend, Menschenrecht und Menschenfrenheit fterben,

Ift höchft erhabner Muth', ift Welterlofer : Tod; Denn nur bie gottlichsten ber Gelbenmenfchen farben Dafür den Pangerrock mit ihrem Gergblut roth.

Um höchften ragt an ibm bie große Tobesweihe Für fein verwandtes Bolf, fein Baterland hinan. Drep hundert Sparter giehn in diefer Seldenreibe Durch's Thor ber Emigkeit den Übrigen voran.

So groß ift auch ber Lob für einen guten Fürsten, Mit Zepter, Wag' und Schwert in tugendhafter Sand. Bohl mag ber Eblen Math nach folchem Tobe durften; Denn es ist Tob zugleich für Wolf und Naterland.

Der Lod fur Freund und Kind, und fur bie fuße Solbe

Sft, wenn nicht immer groß, doch rubrend ftets und foon.

Denn es ist Todesgang, ben, nicht erkauft mit Golbe, Im Drange bes Gefühls nur eble Menichen gebn.

Bur blante Majeftat, und weiter nichts, verbluten, Wer bas für groß, für schon und rührend halt, ber irrt.

Denn bas ift Sundemuth, ber eingepeiticht mit Ruthen Und eingefuttert mit bes Sofmable Broden wirb.

Sich für Tyrannen gar hinab jur Solle balgen, Das ift ein Tod, ber nur ber Solle wohl gefällt. Wo folch ein Helb erliegt, ba werde Rad und Galgen Für Strafenrauber und für Mörber aufgestellt!



## Sinnenliebe.

Ein Sonigvöglein, weich und gart, Ift leichte Ginnenliebe. Bon Schmetterlings - und Bienenart Sind ihre Nahrungstriebe.

Rur für ben leng bat bie Ratur Dieß Flatterfind geboren. Im Lenze lebt und webt fie nur, Bebegt, gepflegt von Flore'n.

Raum burftest bu im Sommer ihr Das Leben noch erhalten. Doch unter'n Sanben wird fie bir Gewiß im Berbft erkalten.

Autumnus volles Segenshorn Birft du umfonst ihr biethen. Es nahret sie, ftatt Bein und Korn, Dur Duft und Than ber Bluthen.

# Straflieb

ben'm schlechten Rriegsanfange ber Gallier.

Wer nicht für Freyheit sterben fann, Der ift ber Rette werth. Ihn peitsche Pfaff' und Ebelmann Um feinen eignen Berd!

O Franzen, eure Redneren Ift mir ein Grauel nun. Nicht prablen, daß man tapfer fen, Rein, tapfer muß man thun.

Zwar wiffen wir, um Blut erkauft Der Gieg fich immer nicht; Doch bag ihr wie Gefindel lauft, Drob gurnt mein Strafgebicht.

Sa, glaubt ibr, baß man feigen Sinn Durch Tiegerthaten birgt ? Schmach euch, die ihr ben Felbherrn bin, hin den Gefangnen wurgt!

Bie war mein frepes Berg entbrannt, Getäufcht burch Abelichein, Selbst gegen Bermann's Baterland Enttaus euch ju fenn! Mun wend' ich meines Liebes Pfeil, Bon Unmuth rafch befchwingt, Und rufe Jebem Sieg und Seil, Der Euch die Feffel bringt.

Wer nicht für Frenheit fterben tann, Der ift ber Rette werth. Ihn peitsche Pfaff' und Ebelmann Um feinen eignen herb!

## Die Bitte

Den laff' ich nicht, ich fcmor' es bir; Du aber las ben Lieben mir!

Rubrt, ohn' ein Wortchen laut zu fagen, Gein ftummer Blid fcon febes Berg, Und darf ben feinem bolden Scherz Die Unschuld selbst zu lacheln magen: Den laff' ich nicht, ich schwör' es dir; Du aber lag ben Solden mir!

Schweigt feiner Laute Philomele, Sort fie ihr zu im Pappelbaum, Umschwebet bich ein Wonnetraum Bey'm fugen Klange feiner Rehle: Den laff' ich nie, ich fcwor' es bir; Du aber lag ben Gugen mir!

Bofern aus eines Schäfers Hurbe Dem armen Mann auf's erste Bort: "D hatt' ich boch bas Lammchen bort!" Das Lammchen sammt ber Mutter murbe: Den laff' ich nie, ich schwör' es bir! . O laß, o laß ben Guten mir!

# Reig und Schönfeit,

Bey bes ftillen Reiges Monget Bieht tein icones Ungelicht; Denn ber Biffen sonber Angel Bodt mobl, aber fangt boch nicht. Seute mir, morgen bir.

Ein Junker, ber nach Junkersbrauch Dem Rutscher Rubbart Hörner sette, Und weiblich lachend, bag ber Bauch Ihm bebte, sich barob ergette, Vernahm aus einem nahen Strauch, Wo Rubbart saß, ben bas verhöhnte: "Sohn, huthe bich! — Go-lacht' ich auch, Als beiner Mutter Mann ich krönte."

### Lieb.

Mein frommes Mabden angstigt sich, Bann ich zu viel verlange. Die Angst ber Armen macht, bag ich Bon herzen mit erbange.

Schwebt unversucht alebann vor inte Der Wolluft füßer Angel, So harmt fie fich noch ärger schier, Und mahnet Liebesmangel.

So, hier und bort gebracht in Drang, Erstiden unfre Freuden. D Liebe, lofe biefen Zwang Un Einem von uns Beyben!

Gib, bag fie mich an Berg und Sinn Bum Beiligen bekehre, Wo nicht, bag fie als Gunberinn Des Sunbers Wunfch erhore!

# Der mobigefinnte Liebhaber.

In Nebelbuft und Nacht versaus Das Dörfchen und die Flux. Kein Sternchen war mehr blink und blank, Als Liebchens Auglein nur. Da tappt' ich still mich bin zu ibr, Warf Nuss an's Fenskerlein; Sie weht' im hemden an die Thur, Und ließ mich still hinein,

Hufch! sie voran, husch! ich ihr nach, Wie leichter Frühlingsweft, Sinauf zur Rammer unter'm Dach, Sinein in's warme Mest! — "Ruck' hin! Ruck' bin!" — "En, schonen Dank!" — "O ja! O ja!" — "Nein, nein!" — Mit Bitten halb und halb mit Zank Ochob ich mich doch binein.

"Sinaus, rief Liebchen fonell, hinaus!, Sinaus auf's Schämelbrett! Ich ließ bich Schelm wohl in bas Saus, Allein nicht in mein Bett." "D Bett, rief ich, bu Freudenstal, Du Grab ber Gehnsuchtspein! Bermahrt' auch Gifen bich und Stahl, Go mußt' ich boch hinein."

Drauf tuft ich sie, von heißer Lust Durch Mark und Bein entbrannt, Auf Stirn, auf Auge, Mund und Bruft, Und hielt sie fift umspannt. — "Ach, Schelmchen, nichts zu arg gemacht, Damit wir nichs bereun!
Du sollst auch wieder morgen Nacht Und alle Nacht gepein." — —

Doch ach! noch war kein Monath voll, Da merkte Liebchen klar, Daß unter ihrem Herzchen wohl Micht Alles richtig war. "D web, bu hast es arg gemacht! Mun droht mir Schmach und Pein. Ach, hatt' ich nie erlebt die Nacht, Da ich bich ließ herein!" —

Das Mädchen seiner Lieb' und Lust In Angst und Pein zu sehn, Ist von der ärgsten Seidenbrust Wohl schwerlich auszustehn. Wer A gesagt, der sag' auch B, E, D dann hinterdrein, Und buchstabiere bis in E— h' Sich treu und brav hinein! Ich nahm getroft, so wie sie war, Mein Liebchen an die Hand, Und gab ihr vor dem Traualtar Der Weiber Chrenstand. Kaum war der Fehl gebenedept, So schwanden Angst und Pein; Und — wohl mir! — sie hat's nie bereut, Daß sie mich ließ binein.

# Die Erfdeinung.

#### Conett.

Staunend bis jum Gruß ber Morgenhoren Lag ich, und erwog ben frenen Schwur, Belden mir ein Kind ber Unnatut Bepfpiellos gebrochen, wie geschworen.

Da erschien, begleitet von Aurore'n, Die empor im Rosenwagen fubr, Jene Spoter beiliger natur, Ih! ju furger Wonne mir geboren.

Weinend, wie jur Gubne, bub ich an: "Bahn, ich fande bich, o Engel, wieder, Bog in's Deg ber Seuchelen mich nieder." -

"Biffe nun, o lieber blinder Mann, Sagte fie mit holdem Flotentone, Daß ich nirgends als im himmel wohne!"

# An das Seri

#### Goneth

Lange foon in mandem Sturnt und Drange Banbeln meine Guße durch die Belt. Balb den Lebensmuden bengefellt, Rub' ich aus von meinem Pilgergange.

Leife finkenb faltet fich die Wange; Jebe meiner Bluthen welkt und fout. Herz, ich muß dich fragen: Was erhalt Dich in Kraft und Fulle noch so lange?

Erog ber Zeit Despoten : Allgewalt, Fahrst bu fort, wie in bes Cenges Tagen, Liebend wie die Nacheigall ju schlagen.

Aber ach! Aurora hört es kalt, Was ihr Tithon's Lippen Holdes fagen. — Herz, ich wollte, du auch würdest alt! Die Roniginn von Golfonde. Rad Boufflers Profe.

Sch überlaffe mich, o Feber, beinen Grillen. Mein Genius hat fonft wohl bich regiert; Seut sep von bir mein Genius geführt. Gebiethe beinem herrn! Er fügt fich beinem Billen.

Bekanntlich mandt' einst eben so Schach Riar sich an Dinargabe'n, An seinen Bod ber Riese Moulineau; Und Bepb' empfahlen sich durch Mahrchen sehr zu Gnaben.

Auf! made mich mit einem Dito frob! Des Zwanges will ich bich bep beinem Spiel entladen. Ich schäfte zwar ber edeln Feile Fleiß; Doch wird ein Soderchen nicht meiner Lust gleich schaben.

Mur fage mir bubic, mas ich noch nicht weiß.

Dem Lefer, fout' er ja nach beinem Machwerk feben, Dem Lefer, wer er fen, Mann fen er, ober Beib, Gibt man im Borbericht gang troden zu versteben, Auf fein Bergnugen fen bein Berk nicht angeseben; Es gelte hier nur meinen Beitvertreib. Die Lefer sind umringt von Freunden, von Scharmanten,

Die Leferinnen von Amanten. Doch meine Benigkeit entweilt tein Maddenspiel; So thu' es bann ein Ganfekiel.

Rreund -

Freund Harletin ruft wohl alsbann Bor langer Weile Rom's Monarchen, Den Marc Aurel, um Hulf und Bepftand an, Um — besto fanfter einzuschnarchen. Allein bey mir mag, wenn sie kann, Golkonde'ns Königinn das helferamt verwalten, Mich wach und munter zu erhalten.

Ich trat bas Lebensalter an,
In welchem die Ratur den Jüngling ausgestaltet,
Worin dem kaum vollendeten Organ
Sich eine neue Welt entfaltet,
Das Alter, da des Erdenpilgers Bahn
Allmählich sich zu seiner Sob' erhebet,
Auf welcher, frey von seiner Kindbeit Staat,
Das Auge voll Begier hinaus in's Beite strebet,
Und was es nicht erreicht, die Phantaste erschwebet;
Mit einem Wort, ich zählte sechzehn Jahr.
Ich saß, entfernt von meines Mentors Bliden,
Auf eines raschen Kleppers Rücken,
Und commandirt' als Felb = — nein! Waldherr — eie
ner Schar

Won zwanzig wohlgeubten Sunden, Auf einen Reiler losgebunden. Man denke sich, wie hoch beglückt ich war! Nach einem Rampfe von drep Stunden! Bar uns das Wild, ich weiß nicht wie, verschwunden. Die Jagd war aus; ich sprengte bin und her; Umsonst! da war kein Keiler mehr. Ich überließ hierauf bas Weitre meinen Sunden, Burgers Gedicte 2. Band, Und, wie mein Rlepper, endlich lag, Stieg ich herab; wir malgten uns in's Gras; Das Rlepperchen fing an zu grafen; Und ich entichlief auf einem weichen Rafen.

Der Sunger wedte mich; ich af, Bebacht auf neue Jagerthaten, Ein Studechen Brot und kalten Rebhuhn Braten! Das holbe Platchen, wo ich faß, Bar ein geheimes Thal, gebilbet von zwey Soben; Bekranzt mit Birken und mit Schlehen. Durch eine Lucke stellte sich; An eines Sugels sanftem Sange, Ein Obrichen bat. Bon diesem trennte mich; Weit ausgebehnt in's Breite, wie in's Lange, Ein anmuthsvoller Landesftrich, Bebeckt mit Garten und mit Saaten, Die freundlich meinen Blick, sie zu bemerken, bathen.

Die Luft war rein, ber himmet blau; Die Bachlein floffen still und heiter; Es gfanzen Blumen, Gras und Krauter Doch von Aurore'ns Perlenthau.
Die Sonne, kaum ein wenig weiter, Als durch ein Biertel ihrer Bahn, Ließ auch auf schattenlosem Plan Ihr Strahlenlicht, gemildert von Zephpren, Die lebende Natur nur noch zur Wolfuft spuren.

So find benn nun die Freunde ber Matur, Die einen Frühlingstag, ein Paradies zu feben, Und Sinn und Berg baran zu laben recht verfteben? Denn ihretwegen mahl' ich nur, Mich felber reifte biefe Ocene Beit weniger, als eine Bauericone, In weißem Wamme und Rock, ein allerliebstes Ding, Das muntern Schrittes bort, mit einem blanken Topfe Boll frifder Mild auf feinem Ropfe, Bermuthlich feinen Weg jum nachften Stabtden ginge "Ich, falle nicht! - war plotlich mein Bebante, Als fie, bestimmt burch ihren Dfab, Die allzu fcmale Brudenplante Quer über einen Bach betrat . Und wenn bu mußt, fo falle lieber, Benn du erft unverfehrt berüher Und bier auf meinem Rafen bift, Der trodiner und auch weicher ift." Der Schritt gelang. Balb fab ich mit Entzuden Daß fie ben Weg nach meiner Begend nabm. Je naber fie beran gefdritten fam, Be naber ichien fie mir an's Berg gu rucken, Untundig baß, mas mir gefchebn, Oprang ich empor, entgegen ihr ju gehn; Und immer reigender erfchien fie meinen Blicken. Co jart, fo mobigebaut, fo frifd, fo rofenfcon Sat Beus auf Erben nichts, im himmel nichts gefebn. Um ein Gefprach mit ibr nach Burben zu beginnen, Buft' ich fogleich auf nichts mich zu befinnen. On voll bas Berg mir mar, fo leer fublt' ich ben Ropf. Ben's glich bem Truntenbold, und diefer mar ein Tropf; Und bepbe miffen nicht besonders viel zu fagen. In's Mittel trat ba noch Freund Dagen; Doch abbreffirte ber fich nur an ihren Lopf, Und bath, ibm einen Trunt baraus nicht abzuschlagen. Sie both ibn mir mit einer Unmuth bar,

Der sie allein nur fahig war; Dann fuhr ich fort, sie noch mit zwen, bren Fragen Nach Nahmen, Alter, Dorf, und solcherlen zu plagen; Und jedes Wort, bas ich barauf vernahm, War werth, baß es aus ihrem Munde kam.

Gie mar vom nachsten Dorf; ibr Rabme bief Aline. "Ich! fprach ich, liebe fuße Line, 36 möchte mobl bein Bruder fenn!" Dict bieß gerabe wollt' ich fagen -"Und 3bre Odwefter ich!" fiel fie mit Boblbehagen Boll allerliebster Unfdulb brein. -"Doch lieb' ich bich, ben meiner Ehre, Micht weniger, als ob ich's wirklich ware," Erwiedert' ich, inbem ich fie umschlang. Allinden feste fich jur Bebre, Und als fie mir entgegen rang, Fiel ach! ihr Lopf; - bie Dilch floß auf bie Erbe. Beld Diggefchick! - Gie weinte bitterlich; Dig bann, mit gurnenber Geberbe, Boll Ungeftum, aus meinen Urmen fich; Rafft' ibren Topf auf von ber Erbe, Und wollte fliehn. "Ud, war' ich erft ju Saus!" Rief fie voll Ungft, glitt auf ber Milchftrag' aus, Und fiel, fo lang fie mar, ju Boben auf ben Ruten. 36 flog, ibr benjuftebn, bod wollte mir's nicht gluden; Denn einer ftartern Dacht, als ich. Belang es balb, fogar auch mich In ibren gall mit ju verftricken. -Man weiß, ich gablte fechgebn Jabr Und funfgehn Jahre mar Aline. Dieg Alter und bieß Platchen mar

Das rechte, wo am liebsten seine Mine Der Gott der Liebe springen läst. — Aline trübte zwar durch Thranen erst sein Fest; Bald aber wich der Schmerz der Wonne, Und lieblich durch's Gewölk der Thranen brach die Sonne. —

Die Beit, die ftill fur und in ihrem Caufe ftanb, War bennoch, wie fich endlich fand, Für andre Befen fortgelaufen. Die Sonne fant binab bis an bes himmels Rand; Die Abendglocke rief in Saufen Die Menfchen und bas Dieb'gu Butt' und Stall jurud. "Ich! fagte mit erfdrodnem Blid Alinden, nun ift's Beit, nach Saufe mich ju tragen; Die Mutter mochte mich fonft fchelten, ober fcblagen." 36, felbft noch voll Refpect fur meine Frau Mamma, Trat auch bem ihrigen befimegen nicht zu nah'. "Bin, fuhr fie fort, find meine Dild und Ehre: Doch Ihrethalb verschmerz' ich ben Berluft." -"D geb' mit beiner Milch! 216 ob nicht beine Bruft, Ermietert' ich, fo mtig mie biefe mare! Im übrigen ift ja bie Luft Unendlich fuger, als die Ehre." Mls ich ibr brauf mein Bigden Baricaft gab, Und einen goldnen Ring, jum Denkmahl biefer Stunde,

Berfprach fie mir mit Sand und Munde, Ihn ju bewahren bis an's Grab. Betrübt, fobalb verlaffen uns ju muffen, Gebrach es und an tiefen Seufzern nicht, Und Angesicht von Angesicht

Schieb, feucht von Thranen und von Ruffen. 3ch ichwang mich wieder auf mein Rog, Berfolgte mit dem Blick noch lange meine Schone; Dann fagt' ich Lebewohl ber anmuthevollen Scene, Wo ich zum ersten Mahl der Liebe Glück genoß, Und voll Berdruß in herz und Miene, Daß ich kein Bauer war im Dorfchen meiner Line, Mitt ich zuruck auf meines Baters Schloß.

3d batte mir zwar felbft bas Bort gegeben, Auf feine andre Jago in meinem gangen Leben, Alls auf die Freudenjagt in Line'ns Thal, ju gebn, Und allenthalben fonst in Feld = und Waldgehagen, Der reißenben Aline megen, Das Wild mit Gnaben anzusebn; Doch alle biefe iconen Plane, Soon ausgeführt in meines Bergens Babne, Berichmanben wie ein Morgentraum. Denn abgestiegen war ich faum, Go tam ein Postillon mit Briefen, . Die meinen Bater nach Daris, Ach! foon am nachften Morgen, riefen. Denft, wie mir murbe, ba es bieß, 3d mußte mit! - Dit jammervoller Miene Schluchzt' ich; Abe Mamma! und bacht': Abe, Aline! -

Auch Stahl gernagt die Zeit; wie alfo konnte bann Der Liebe garter Stoff vor ihrem Bahn bestehen? Untröstbar reift' ich ab, mit meinen Bergenoweben; Doch wohlgetroster kam ich an. Je mehr ich von Alinchen mich entfernte, Ze mehr entfernte sich Alinchen auch von mir.

Die Lust an Moem, was ich hier' In meiner neuen Welt zuerst erfuhr und fernte, Besiegte die Erinnerung der Lust, Die ich verlor, und meiner jungen Brust Entstahlen zwey hochwohlgeborne Diebe, Die Löffeley und Chrsucht, bald die Liebe. Auf kriegerischer Bahn strebt' ich nach Ehr' und Glück, Mein Arm erfocht mir durch sechs saure Züge Zwar nicht an Lohn, doch Wunden volle Gnüge. Dann kehrt' ich nach Paris zurück, Um dort mit besserm Glück für Minnelohn den Schnen, 2115 Königen für ihren Dank zu fröhnen.

Sinft, nach vollbrachter Oper, fand
Ich mich von ungefahr bey einer hubschen Dame,
Die ihres Wagens wartend stand.
Auf einmahl machte die auf mich die Aufmerksame,
Und fragte: "Kennen Gie mich nicht!"
"Berzeihen Sie, Madam, nie sah ich Ihr Gesicht."
"Nie? — Ep! Betrachten Sie mich boch einmahl
genauer."

"Dieß, ichone Dame, wird zwar mabrlich mir nicht fauer;

Doch was ich Schones auch in meinem Leben fab, So tam boch nie etwas bem, was ich febe, nab." --"Mun, weil benn mein Gesicht nichts in Erinnrung bringet,

So will ich febn, ob's nicht ber hand gelinget." — hier zog sie ihren handschub ab, Und zeigte mir den Ring, den ich Aline'n gab. "Alin', Aline! wollt' ich fagen; Doch vor Erstaunen ftarb das Wort Im Munde mir. Inbeffen tam ihr Bagen; Bir fliegen ein , und rollten fort.

Bier tam es nun ju Fragen über Fragen; Und folgenden Bericht vernahm mein Dhr: "Bermuthlich haben Gie bes Milchtopfe nicht vergeffen, Wiel weniger noch alles Deffen, Bas ich mit meinem Topf verlor. Dicht Gie, mein Berr, nicht ich bebachten, Bas wir an jenem Tage machten; Doch marb es mir balb offenbar, Dag es ein — fleiner Junter mar. Much meine Mutter warb es innen, Und jagte furg und gut bas Tochterchen von hinnen. Rein Bitten half mir aus ber Noth. 3ch ging, Als ein verwaiftes armes Dabden, Und bettelte mich bis in's nachfte Stabtden, Wo eine alte Frau mich mütterlich empfing. Der Menfchenfreundlichkeit jum Rubme, Erflarte die fich bald ju meiner guten Muhme. Die begt' und pflegte mich, fie putte mich beraus, Und nahm, wohin fie ging, bas Nichtden mit fich aus-Die Rennerschaft fing an nach mir zu feben, Beehrte balb mit Bufpruch unfer Saus, Und Santchen gab mir gütigst zu verstehen, Ja hubich mit Boflichfeit ben Baften vorzugeben. Behorsam richtet' ich ber Sante Willen aus. Det Paftor Loci tam zuerft in unfer Saus, Und auch am öftersten; brum mußte wohl vor Allen Ihr kleiner Cohn auf feine Rechnung fallen. Er machte nach ber Zeit ein schmuckes Chorkind braus. Doch Sante, die auf unfer Glud ju finnen

Auch felbst im Glud nicht unterließ, Fand bald, wie sie mir klar bewieß,
In einer großen Stadt sey mehr noch zu gewinken,
Und führte mich von dannen nach Paris.
Hier ging ich durch verschiedne Hände,
Und meinen Reiß besaß am Ende
Ein alter wackrer Präsident.
Nun weiß, wer diese Herren kennt,
Daß, wenn sie noch so hoch in Themis Tempel steben,
Sie doch an Amor's Hof vielleicht am letzten geben.
Von meinem Ehrenmann blieb, wann er blank und

Entstaatsperuckt, enthalskrauft, ausgewindelt Mus seinem großen Umts-Lalar, Kurg, wann er gang von bem, was nicht er felber war,

Wom Haupt bis auf den Fuß entschindelt, Vor mir erschien, blieb, sag' ich, blank und bar Go wenig, daß es kaum der Rede würdig war. Doch liebte mich dieß Wenige nicht wenig, Und überhäufte, wie ein König, Der sich an keine Glossen kehrt, Die Tante, so wie mich, mit Geld und Geldeswerth. Die Tante starb, und ihr Vermögen Vermehrte noch durch Erbschaft meinen Segen. So hatt' ich benn, durch Fleiß ben Tag und Nacht, Von dem, — und dem, — und meinem Präsidenten,

Und durch ber Sante Sob, funf taufend Thaler Renten. In trodine Sicherheit gebracht. Langweilig wurde mir in mancherlen Betracht Mein Sandwerk nun; auch höhnte mich fein Nahme.

Ich batte gern die Ehr : und Tugenblame, Wenn auch nur zur Beränderung gespielt, Wiewohl man baben auch oft lange Beile fühlt. Für zwen schammte, blanke, krause, Geränderte, vollschwere Ludewig Erklärt' ein Stammbaummacher mich Zum Fraulein von sehr gutem Hause. Mun lebt' ich hoch; gerieth von ungefähr Mit Mannern von Talent, besonders schönen Gelstern, Auch in ein geistiges Verkehr.
Dadurch gewann ben Stümpern und ben Meistern Der Ruf von meinem Geist, Wich und Geschmack gar sehr;

Auch mocht' es in ber That mich etwas mit vergeistern. Ein hochgeborner Ehrenmann Bon vierzig tausend Thaler Renten, In mich und mein Berdienst, Trot meinem Prafibenten, Bis über's Ohr verliebt, both Berg und Sand mir an. So ist benn nun die weiland arme Line Marquise Castelmont für's werthe Publicum; Doch blieb die Frau von Castelmont darum Nicht minder noch für bich Aline."

"Und nun fur wen, sprach ich zu ihr, Fur wen bat wohl bein Berg am gartlichften gefchlae gen?" —

"Das kannft bu, bofer Mann, noch fragen? Berfette fie mit fanftem Schlage mir. Ich war Natur und Einfalt, als ich bir Mich schenkte, wenn ich gleich mir brob bas haar zers raufte.

Das blieb ich nicht, als ich an Undre mich vertaufte.

Micht mehr fo jugenbfrisch und icon, Duft' ich mein Bigchen Reit burch fremben Schmud erhöhn,

Und Tag für Tag die Runft des Wohlgefallens üben:
Wie hatt' ich ba noch können lieben?
Die Künstelen wird stets has Ziel
Der reigenden Natur verrücken.
Das Roth, womit wir unsre Wangen schmucken,
Zerkört das holbe Farbenspiel,
Durch welches wir zum ersten Mahl entzücken,
Und Lügen der Empfindsamkeit ersticken
Das berzliche Naturgefühl.
Nur Ein Mahl, und nur dir, hat sich mein Herz verssprochen;

Und hab' ich gleich in turger Zeit So leicht, als Eine tann, die Treue bir gebrochen, Go bauf ich boch auf Bergbestandigkeit So febr, als irgend Eine, pochen. Gewichen ift aus meiner Phantaste Dein zaubervolles Bildniß nie; Den Relch ber Luft, auch von ben schönsten Rittern Mir dargereicht, pflegt' es mir zu verbittern, Doch muß ich allerdings gestehn, Bisweilen macht' es auch die Süßigkeit erhöhn."

Und nun begann, vor innigem Entzuden, So unverhofft bepfammen uns zu febn, Gin foldes feuriges Umarmen, Bergen, Druden Und Kuffen bin und ber, als war' es nie geschehn. Wir langten an ben ibr, ich blieb zum Abendeffen, Und weil ber Berr Marquis heut nicht zu Sause kam, So hielt ich aus, bis Alles Abschied nahm,

Und blieb die Nacht, — wo? laft sich feicht ermessen. — Der Liebesgott verschmabt die Gold und Seibenpracht Des Schlafgemachs, des Bettes der Marquise; Er fühlt sich nur auf blumenreicher Wiese, Und in des Hains geheimer Schattennacht, Auf weichem Moos, in seinem Paradiese. Mein Gerz erfuhr's; benn barin nur bestand Mein ganzes Glück, daß ich mich hinter ber Gardine Mit einer hübschen Frau befand; Allein sie hieß und war nicht mehr Aline. —

Ibr Liebenten, ift euch am Bollgenuß Der Liebe, minbeftens ber Wolluft mas gelegen, Co fuchet ja ibn nicht auf meinen Begen, Bo man nur ftets im Fluge nippen muß. Mit Briefen vom Minister gilt tein Gaumen; Da'muß man jur Urmee jurud. Dieg unmeibbare Diggeschick Entruttelte mich meinen Wonnetraumen. -Bie lange wird ber Lug und Trug Des Prablers Ruhm uns fo viel garte Freuben, Bie lange noch ber Rube Gluck verleiben? Bie lange wird ber Belb bes Rrieges Fluch Mehr, als ber Liebe Gegen ehren? -Jeboch auf biefer Beisheit Lebren Satt' ich in jener Beit von Bergen wenig Ucht. Denn, wenn man Sauptmann ift, fo ift man brauf bedacht, Dielmehr Major, als Philosoph ju werben; Und Troß ben ftrengen Amtsgeberben Des erften Matadors im Staatsrath und am Bof, Bird man viel leichter auch Major, als Philosoph. Es fing baber faum an ju togen,

So warf ich mich, am herzen leicht und fren, In meinen angeschirrten Bagen, Und ließ zu neuer Plackeren Dich aus bem Schoof ber Frau Marquise tragen. --

Rachdem ich funfgebn volle Sabr Bon haus und hof entfernt gemefen mar, Und Trop ber Lapferteit, mit welcher ich geftritten, Go manden Tort, als Sieb und Ochuf erlitten, Duft' ich, als General für unfre Rolonien, Mich nad Oftinbien ein wenig noch bemubn. Im Meer und im Roman mit Sturm fich zu befaffen, Gen jedem Robinfon von Bergen überlaffen. 36 tam, fo gut man immer fann, Bang fonber Ungemach auf meinem Poften an. Ben feinem Topf voll Reis, ben feinem Bafferfruge Oag Ales, als ich tam, in Rub' und harmonie; Und meine Sahrt fab einer Luftpartie Weit abnlicher , als einem Rriegesjuge. Beil ich nun nichts zu fechten vor mir fanb, Co fing's mich an, nach Reifen zu verlangen. Gedacht, gethan. 3ch ftrich von Land ju Land, Und blieb julett im Reich Golfonde hangen, Das por gang Uffen in bochfter Bluthe ftand. Begludt burch eine Frau, bie bier bas Bepter führte, Bar alles Bolt, weil Schonheit und Berftand, Die bes Monarchen Berg, und ber fein Reich regierte. Richt nur bes Staats Schatullen maren voll; Woll waren überall auch bie ber Unterfaffen. Der Bauer aderte nur fur fein eignes Bobl. Wie felten bas! - Die herren bey ben Raffen Erhuben frembes Gelo nicht für ihr eignes Bobl.

Bie noch weit feltner bas! - Durch ftattliche Gebaube Dabm jede Stadt ben Ginn ber Schonbeit ein. Go Berg als Muge fant am Bolksgemimmel Beibe. Des Städters Ungeficht entstrahlten Stol; und Freude, Bewohner feiner Stadt ju fenn. Den Landmann bielt die Freybeit warm und troden, Und gab ibm ftets genug in feinen Rapf gu brocken; Bufrieben mit bem Glud, bas ibm fein Stand verhieß, Und auf die Ebre ftoly, Die Pflug und Spinneroden Die Beisheit Diefes Staats erwies, Ließ er fich feiner Rlur durch fein Phantom entlocken. Die Großen bielt ber Rauberblick Der iconen Roniginn mit Luft am Sof jurud. Denn fie verftand bie Kunft, bie Treue ju belohnen, Und boch baben ben Schat bes Staates ju verschonen, Die bolbe Runft, Die ftets ihr Biel erreicht, Und die, wie mir als Dilettanten baucht, Ru felten nur bie Roniginnen üben, Beil fie ben Ronigen vielleicht Dicht allerdings ju berglichem Belieben Gereichen mag, wenn fle Rotig befoleicht. Den unfern batte fie jum Glad noch nie erreicht. 36 tam an biefen Sof und warb bafelbft empfangen, So gut, als immer nur ein Frembling mag verlangen. Erft batt' ich öffentlich bep'm Ronige Gebor, Dann ber ber Roniginn, die ihren Ochleger fentte. Darob vermundert' ich nun freplich mich gar febr; Denn nach dem Atteftat, fo das Gerücht ihr ichenkte, Erwartet' ich bier feinen Ochlever mehr. Indeffen muß ich boch ju ihrem Ruhme fagen Daß fie mich fonft mit aller Suld empfing'; 36 batte weiter nichts au flagen,

Als daß der Schleper mir des Anblick Luft verdark, Wonach ich in der That fast vor Begierde starb; Denn daß sie schöner mar', als alle Hulbgöttinnen, Satt' ich von Jedermann gehört. Budem ift auch, was großen Königinnen Die gutige Natur beschert,
Der Reugier doppelt merkenswerth.

Raum bin ich wieber beim, und glaube mich mein eigen, So tommt ein Junter an, gefandt gu bem Bebuf, Mir morgen fruh ben iconen Part ju zeigen, Den nach bochft eignem Plan bie Roniginn erfcuf. Das nehm' ich bankbar an. Wir fteben Schon mit ber Sonne munter auf, Und nehmen Unfangs unfern Lauf Durch ein Gewinde von Alleen, In eine Urt von bicht vermachinem Sain, Bo Pomerangenbaum', Afagien und Myrten Mit Frucht und Bluthenbuft im Ochatten une bewirthen. Un einen Baum in diefem Sain Steht ein gefatteltes , gejaumtes Pferd gebunden. Mein gubrer fpringt binauf, ftoft in ein Gilberborn, Das ihm am Salfe bangt, gibt feinem Roß ben Sporn, Und ift in wenigen Gecunden Aus meinem Aug' und meinem Ohr verfcwunden. Gloffirend über biefen Sprung, Und ziemlich voll Bewunderung, Daß man allhier bie Fremben, fatt fpagieren,

Am Marrenfeil nur irre fucht gu führen,

Auf einmahl wird die Gegend mir bekannt;

Berfolg' ich meinen Weg bis an bes Balbchens Rand,

Und fieh! nach furgem Beitermanbern, Liegt eine Landschaft vor mir ba, Die ber, wo ich zuerst Aline'n fab, Co abnlich ift, als faum ein Ep bem anbern. Bis auf das fleinfte zeigen fich Dasselbe Thal, biefelben Boben, Befrangt mit Birten und mit Ochleben. Es lagt biefelbe Lude mich Denfelben Flur und Gartenftrich, Und weiter bin basfelbe Dorfchen feben. Auch fehlt, wie fich verftebet, nicht Der Pfat, ber Bach, die fcmale Brudenplante. Mur Eins, bas Matchen noch gebricht, Raum aber municht bieg mein Bedante, Go tritt auch bas baber. Es tragt benfelben Topf, Bermuthlich auch voll Milch, auf feinem Ropf; Und ift an Rleibung, Buchs, Geftalt und Bang und Miene

Bon Saupt gu fuß bis auf ein Baar - Mline.

"Ift das ein Traum? Ift es Bezauberung? Ift's Wirklichkeit? Gind's leere Schattenbilder?" Rief ich mit Ungestüm in wilder Betäubender Verwunderung.
"Rein Zauber, sagte sie, tein Traum hat dich betrogen, Rein leerer Schatten hat von mir Dir Wirklichkeit nur vorgelogen; Sie leibt und lebt; Aline steht vor dir. Ihr Aug' und Serz verrieth bich gestern ihr. Sie wünscht' in der Gestalt von dir erkannt zu werden. Worin sie dir zum ersten Mahl gestel, Und überraschte bich taber mit diesem Spiel.

Sie kommt, in beinem Urm von ihren Kronbeschwerben Sich auszuruhn! und setzt auf ihren Kopf, Unstatt ber Krone, jenen Lopf, Stete unpergestich ihr auf Erben.

Durch bich nur fühlt die arme Milcherinn Sich glücklicher, als jede Königinn."

Mein herz vergaß die Königinn im Grünen;
Ich sab und hörte nur Aline'n.
Wir waren bephe ganz allein,
Bebroht von keinem Freudenräuber.
Auch Königinnen sind bekannter Maßen Weiben;
Wie sollt' es nicht die von Golkonde sepn?
Ich fühlte mich am Leib und am Semüthe
In meiner ersten Jugendzeit,
Und unterhielt daber die Königinn noch heut,
Als ob die Königinn noch wie Aline blübte,
Weil einer Königinn, wie man gewöhnlich glaubt,
Auch selbst das Alter wie der Jugend Blüthe raubt.

Nachdem wir so bas Fest bes Wiedersehns gefeyert, Und kraftiglich dunch Wort und That. Den ersten Liebesbund erneuert, Ließ sie sich ihren Sof. Ornat, Durch eine troute Zofe bringen, Die auf ihr Zeichen schnest aus nahem Buschwerk trat. Die entalinte sich; und unbefangen gingen Wir auf das Schloß zuruck. Des ganzen Sofes Staat Erschien vor ihr in glanzender Parade, Und Jedermann ward durch die Huld und Gnade, Womt sie ihm entgegen kam, antzückt. Der hier ward angeredt, der bort ward angeblickt, Burgers Gedichte 2. Band.

Und angelächelt wurden Me,
Aurg, wie ein schönes Weib auf ihrem Ehrenballe,
Schien sie die Liebschaft Jebermanns, allein
Ganz Niemands Königinn zu seyn.
Nach aufgehobnem Mittagsmahle,
Das alle Welt mit ihr genoß,
Entzog sie sich mit mir dem Troß
Nach einem abgelegnen Saale.
Hier saß ich traulich neben ihr,
Und, meiner Neubegier zu steuern,
Gab sie getreu in Nuce mir
Den zweyten Tom von ihren Abenteuern:

"Raum warest bu brey Monath aus Paris, Co zwang ein Chrenpunct, ber fich nicht schlicheen ließ,

Den Beren von Caftelmont jum bigigften Duelle, Und leiber! blieb er auf ber Stelle. Mir tief gebeugten Bitme blieb Rein andrer Eroft für biefen Genfenbieb, Als vierzig taufend Thaler jabrlich, Die Berr von Caftelmont mir ficher hinterließ. Um balb fo viel noch bruber, wie es bieß; Stand's in Sicilien bennah' etwas geführlich. Bofern ich nicht obn' allen Beitverluft, Bur Bendung ber fatalen Rrife, Dich felbft'an Dre-und Stelle wiese; Auch biente gur Erleichterung der Bruft, Behauptete mein Argt, die Reife ber Marquife. -Co fdifft' ich benn mit vieler Enft Mich ein, um nach Palermo abzufahren; Doch ein contrarer Wine, ber fcarf aus Morben blies Berfchlug uns von ber Fahrt, und stieß Uns an die Kufte ber Barbaren, Wo'ber contrarfte ber Korfaren Sich weit contrarer noch bewies. Das Schiff mit Mann und Maus, und mit ber Frau Marquife,

Wie fich von felbst verftehr, ward bes Korfaren Prife.

Def Rapitan, ein Turk', verfuhr mit Jebermann Bon unferm Schiff so grausam und so feindlich, Allein mit mir so gutig und so freundlich, Als immer nur ein Turk' verfahren kann. Nachdem er Algier erst begrüßet, Berichleppt' er mich nach Alexandrien. Sans Rime et sans Raison ward er baselbst gespießet;

Dich aber both man feil, nebst allem Geinigen. Ein Handelsmann aus Indien, Erftand als Sclavinn mich ju ungebenerm Preife, Und Brachte mich, nach giemlich fanger Reife, Bierber. 3ch lernte balb burch feinen Unterricht Des lanbes Gprache, Gitt' und Beife; Mur die Geduld zur Knechtschaft ferne' ich nicht, Co leicht ich auch mich unter Armuth beugte. · So bald baber Belegenheit fich zeigte, Sielt ich bie Rlucht fur Menfchenrecht und Pflicht. Auf einer Jago hatt iconen Candestochtern, Biel ich von ungefibt bes Ronigs Saremsmächtern Durch meine Ochonbeit in's Beficht. " Dan griff mich auf. bem Frenheitefinn jum Poffen, Barb ich noch vor ber Rache in bas Setail verfchloffen. -

Raum aber war ber nachste Sag erwacht, Go sank ber ganze Sof mir bemutheboll zu Füßen, Mis Lieblingefultaninn mich schuldigft zu begrüßen, Wozu ber König mich in der verwichnen Nacht Durch sein: car tel est notre Plaisir, gwmacht;

Mein iconfter Stern fing an nun aufzuglangen. Go wie bie Leibenschaft bes Konigs alle Grangen, Go überschritt fie meine Dacht. Bolfonde beugte bald fich vor bem Bepter nieber, Das ich fo fertig fcwang. Es batte nichts bawiber, Bur Mubeberricherinn bas fremde Beib erhobn, Und feinen Ronig felbft, voran nur, tnien ju febn. Mumachtig burch Geboth, burch Bepfpiel ober Bitte Bernichtet' ich und fouf nach Billfur jebe Sitte. In meiner großen Konigsburg Lief ich mir nie bas fleine Dorf entfallen, Bo unverwelft ich funfgebn Jahr hindurch: Das Blumlein Unichulb trug. Bor allen : Schwebt noch bas Thal, mo ich's an bich verlor, Der Phantaffe mit feinen Reigen vor. Um mir bas Bild noch voller zu beleben, Sucht' ich mit Unverbroffenbeit Bu einer zweyten Birflichkeit ... Das bolbe Urfelbft ju erheben, ... 3d legt' im Park bas fleine Borfchen an-Um mein Geburteborf nachzushmen. 3d gab ibm beffen theuern Dabmen gone i. . 3. '21. Rur meinen: Araund und Unverwandeenban. To na !!! 3d bin in jegen fleinen Sagten von bei bra D Mehr als in meinem Colog, ju Saus;

3d fuge mid in ibre Gitten ; 3ch ftatte jebes Dabden aus; Die Alten lad'ich oft zu Tische, Damit ihr Unblid immerbar An mein geltebtes Alternpaar Die Unerinnerung, ftete beilig mir, erfrifche. Bon feiner Jagb wird bier ber Salm gerknickt, Das Graschen wird nur von'ben Bephortangen Der froben Jugend leicht gedruckt, Und jedes Blumden nur gu Rrangen Won jungen Stebenben gepfluct. Die foll, 'so lang' ich bin, auf meinem Lieblingsstellen Die Art ber Ulmen Gine fullen , Die ich nachahment lief erziehn, Um jene mir lebenbig barzustellen Die Ochatten unfrer Luft verliebn. Ben'm Purpur und ben'm Bermeline Rubt noch bas ichichte Birtentleib Der weiland dürftigen Aline Und weckt im Glang ber Berelichkeit Die Anerinnerung ber alten Dunkelbeit. Beftandig wird's in ibr bie Achtung nabren Rur jeben erften Stanb, worin Die achtungswerther mar, als jest bie Roniginn. Es wird fie überall ben Stand ber Menschheit ehren, lind beffer, ale ein Bud, die Runft ju berrichen lebren."

D welch ein Phonix feltner Art, Go eine Fürftinn von Golfonbe! Was unter biefer Roberonbe Richt Mes fich jufammen paart!

Die beste Königinn, ber beste Herr und König, Das beste Weib, bet beste Philosoph, Und — Alles das noch viel zu wenig! — Die beste — Luftpartie am Hof. Ich! kaum erprobt' ich bieß seit vierzehn Wonnetagen,

So überraschte mich mit ihr Der Kronenträger selbst in seinem Schlaflosier, Und zwang mich, meinen Ropf und Kragen Aus seinem schönen Staatsrevier Durch's Kammerfenster wegzutragen. — Ich tehrte brauf nach Frankreich balb zurück, Und erntete bort ungeheures Glück Und Unglück, benberlen sehr unverdienter Beise. Berarmt und hoffnungslos, verwünschend mein Geschick,

Macht' ich mich wieber fort auf eine lange Roife, Und strich seitbem von Land zu Land, Bis ich euch hier in dieser Buste fand. Benn ich mein Mißgeschick hier endlich noch verwinde, So ist es, weil ich auf Ein Mahl In diesem stillen Palmenthal Go Einsamkeit, als auch in euch Gesellschaft finde.

Bey biefen letten Verfen qualt Der Lefer fich vielleicht mit peinlichem Gefichte. Er bachte wohl, ich hatte bie Geschichte, Die er hier las, für ibn ergablt. Doch weiß er benn nicht mehr, was schon im Vorberichte

Mit burren Worten für ibn ftebt ? Bergeib' er bann, wenn ber Poet

Bis hierher fic an ein Perfonden mandte, Das feinen Lebenslauf von ihm zu hören brannte, Und welches er von felbst wohl nimmermehr errath, Kurz, an ein altes Weib, mit grauem haar und Runzeln,

In Binfenftoff gebunt, das icon feit manchem Jahr Bewohneriun bes Thats, worin ich ankam, war. Daß ihr das Ding gefiel, verrieth ihr aftere Schmung-

geln.;

Wiewohl es manden guten Schlag.

Bon Lefern febr gelangweilt haben mag.

Als ich zu Ende mar, fprach meine kleine Alte:
"Wist ihr, was ich von dem historden halte?"

"Nun, liebes Mütterchen? — "Das Beste, das
ihr's wißt,

If, baf es so hübsch mahr in jedem Wörtchen ist."—
"Ey, Mutterchen, wer hat euch bas verbürget?
Ihr wist, daß Einen nicht gleich jede Läge wärget;
Vielleicht erigg ich Alles Wort für Wort."—
"Das weiß ich besser, Herr, suhr sie mit Lächelnfort;

Ihr habt ben Nagel voll auf feinen Kopf getroffen." —

"Ey, Mitterchen, ich will nicht hoffen, Daß ihr euch gar mit schwarzer Aunft befaßt.".— "O gang und gar micht, lieber Gast! Allein die Eigenschaft von einem kleinen Ringe Verbürget mir die Wahrheit dieser Dinge."— "Hoho, das war' ein Ring, wie keiner noch fich

Alls ber vom Salomo, ber alle Geiffer bannt." -

Es war ber Born von meinem Ferrn Gemabl.

Mathrlich, 'bag' ich' mich nach jenen schonen Thaten,'
Ov gut wie ibr, butch's Kensterloch-einpfabl.

Ihr send jedoch des Robolds Principal;

Ihr gabt, ihr nahmer mir Göllonde'ns Königekrone;

Ihr führret mich, ber Observanz jum Gobne,

Bom hirrenthal bilidhf' zum Gold und Marmersaal,

Und wiederum von ba berab zum Thal,

Das ich seitdem in-aller Ruh' bewohne."

ு,ஓ திள்ளவி சிரி to dus, wie alt muß ich mich! feyn!

Denn eben jego fallt mir ein, Daß ich ein volles Jahr mehr als Aline gable; Allein, ben meiner armen Seele! Raum kann man alter noch, als beine Rungeln fepni."

"Bas kummert, sprach fie augenblicklich Mit ehrenfestem Kon, uns die Verrunzelung ? Wir waren weiland schon und glutlich! Jest laß uns weise seyn und glutlich! Bir haben in der Wollust Zeit, Otatt zu genießen, nur verschwendet! Sie ist dabin! Die Freundschaft aber spendet Uns ihre Güter auch noch heut; Nun hubsch genossen, statt bereut!

Der Wolluft Sonigfüßigfeit; Mllein ber Freundschaft Gogen nibret Das Berg burch alle Lebenszeif." "" Ein Tropfden Thau Saft bu'in jener In biefer einen Diamant: ""111-1-Und funtelt biefer gleich nicht foner, Go weicht boch foon bem Banche fener ;. Dem Stahl thut biefer Biberftant. Der Gine borget feine Belle Bon einem fremben Strable blog; 1979 Der Anbre tragt an beffen Stelle nate Gein Urlicht in fetbft eignem Schoof, Und funtelt aud in bunfler Belle. Die Bolluft ift bes Gluds Berfchwenberinn; w. Die Freuntschaft bient ibm treu, als Sausvermdle terinn." -19 1 45 A 144

Drauf führte sie mich ohne Saumen
Entgegen einem Berg-Prospect,
Mit Mandel- und mit Feigenbaumen
Und Kokospalmen reich bebeilt.
Durch tausenbsach gekrümmte Pfade
Herunter hüpfend, macht' ein Bach
Durch seine murmelnbe Kadlabe
Das Eccho gegenüber wach.
Vor einer Grots' am Knß des Hügels
Empfing ben Gast ein Silbersee,
Und zog das Bild der anmitthbvollen Hh'
In die Unenblichkeit der Liefe seines Spiegels.
"Sieh an; sprach sie, od diesed bir genägt?
Umrauscht vom naben Fruchtbaum. Haine,
Muht meine Wohnung, und — die beine,

Benn fich bein Bunfc befcheiben fügt-Beringer Pflege beiner Banbe Bebarf ber eble Boben bier, Daß er ben reichften Gegen bir Bum Lobne beiner Dube fpenbe. ... Bum Trunke, wie jum Babe, winkt Dir ein so frisches reines Baffer, Ms in Paris bem reichsten Praffer ... Dicht in Ernstallner Flasche blinkt.... Bon jenem Gipfel, bort.im Blauen Des unbewolften Athers, tann: Dein Blick bie Alunen und bie Anen Bon mehr als Ginem Reich auf Gin Mabl überfchauen. Bersuch' es, Freund, und fleig' binan! Du athmest bort fur bie Beschwerbe Des reinsten Athers Labfal ein. Zu wirst entfernter von ber Erbe Utb naber Gottes Simmel fenn. Betrachte bort, mas in ben Irrgeminben Der Erbe bu verloren baft, Uni fage mir alsbann gefaßt: Db bu es noch willft wieder finden." -- .

Bewundernd fie, verachtend mich, War ich mich vor ber Lehrerinn gur Erde. Wie burch ein schöpferisches "Werde!" Schnill umgestimmt, empfand mein Wesen fic, Und jede brückende Beschwerde Der inzufriednen Bunfche wich. Mein Berg empfand für fie mehr, als es je emspfunden.

Die seligsten von meinen Lebensftunden

Sind, inniglich vereint mit ihr, Seit biefer herzbekehrung mir, Vom Vorurtheil der Welt und Leibenschaft entbunden, Im Schoof ber Ginsamkeit und Freundschaft hingefcwunden.

Sie stärkte mich an Fuß und Hand,
So wie an Berg und an Verstand;
Und im Gefahl ber neuen Kräfte,
Ergesten Zuß, Hand, Geist und Gerg.
Sich auch am mubenden Geschäfte,
Als war' es lauter Spiel und Scherz.
Den ganzen Tag sucht' ich mein Gluck vergebens;
Ich fand es erst am Abend meines Lebens.

## Sinnesanberung.

Joh war wohl Jungfer Sigenfinn, Durch Gute taum ju gahmen; Und ftraubte mich oft ber und bin, Bu geben und zu nehmen. Der himmel weiß es, wie es tam, Daß ich fo ungern gab und nahm.

Da kam ein junger Flaumenbart, Boll Unmuth und voll Leben. Der wußte mit der besten Art Bu nehmen und zu geben. Da weiß ber himmel, wie es kam, Daß ich so willig gab und nahm.

Ich merkte, wo er ging und ftand, Auf jeden feiner Binke. Ergriff er meine rechte Sand, So both ich auch die Linke. Der himmel weiß es, wie es kam, Daß ich so willig gab und nahm.

Bum Rußgestrauch mit ihm entwich Ich ber Gespielen Schwarme. Ich gab ihm in die Arme mich, Und nahm ihn in die Arme. Der himmel weiß es, wie es kam a Daß ich so willig gab und nahm. Wir ließen, tauschend Ruß um Ruß, Auf weiches Moos uns nieder. Ich gab den Kern von meiner Ruß, Nahm den von seiner wieder. Der himmel weiß es, wie es kam, Daß ich so willig gab und nahm.

Da borten wir burch Caub und Gras
Die Mutter rufent kommen.
Bohl hatt' ich fonft, wer weiß noch was,
Gegeben und genommen.
Der himmel weiß es, wie es kam,
Daß ich so willig gab und nahm.

#### Frenbeit.

Frepheit municheft bu bir, und klagft alltäglich und

Daß dir Frepheit fehlt, über Despoten-Gewalt?— Lern' entbehren, o Freund! Beut Trog bem Schmerz und dem Tobe!

Und tein Gott bes Olymps fühlet fich freger, als bu. —

Aber noch fragt bein Blid: Bie lern' ich bie schwerfte ber Runfte,

Bie ben erhabenen Trot gegen den Schmerz und ben Tob? —

Birb ben der Mutter Bernunft um Tugend, die gott-

Wirh! — Und bein ift die Kunft, bein ber erhas bene Trop.

## Entschuldigung.

Ja, Betty, ja ich that ben Schwur, Mit Lieb' an beinem Reig zu halten; Poch ungerechter Beife nur Macht bu zum Meineib mein Erfalten. Stets ehrenfest bat sich mein Schwur, Dein Reig nur hat sich nicht gehalten.

#### Problem.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| Liebebewanderter Mann , und liebekundiges Weib , fprich:               |
| Beiche von zweperley Pein Buntet bie peinlichste bir ?                 |
| Die, wann bu inniglich liebst, allein nicht wieber ges<br>liebt wirft, |
| Und bas Unbre nicht hehlt, bag es vergelten nicht tann ?               |
| Ober, wann inniglich bu geliebt wirft, ohne bag bu liebft,             |
| Und du hehlen es mußt, daß bu vergelten nicht fannst ?                 |
| Ach! bort judt bir bas Berg; boch fehlt bie reibenbe Sanb bir;         |
| Aber hier reibet fie bich, wo es bir leiber! nicht judt.               |
| Bepbes, Bepbes ift peinlich, und taum bem Feinde ju gonnen;            |
| Aber von bepberlen Eins halt' ich am peinlichsten<br>boch :            |
| Dort ermannt und erhebt boch immer bas ruftige Gerg                    |
| Sommingt fich in Phantafus Reich, suchet und fin bet oft Troft.        |
| Aber in Ohnmacht liegt's hier auf ber Birklichkeit Bo ben,             |
| Und muß halten ber Pein, welcher fein Ochwung                          |

#### Felbjäger : Lieb.

Mit Sornerschall und Luftgesang, Als ging' es frob jur Jagd, So ziehn wie Idger wohlgemuth, Wann's Noth bem Waterlande thut, hinaus in's Feld ber Schlacht.

Gewöhnt sind wir von Jugend auf An Feld : und Walbbeschwer. Wir klimmen' Berg und Feld empor, Und waten tief burch Sumpf und Moor, Durch Schilf und Dorn einher.

Nicht Sturm und Regen achten wir, Nicht Sagel, Reif und Schnee. In Sig' und Frost, ben Sag und Nacht, Sind wir bereit zu Marsch und Wacht, Als galt' es Sirsch und Reb.

Bir brauchen nicht zu unserm. Mabi Erk Pfanne, Lopf und Roft. Im Sungerefall ein Biffen Brot, Ein Labeschluck in Durftesnoth, Genügen uns zur Koft.

Bo wackre Jager Helfer find, Da ift es wohl bestellt; Denn Kunst erhöht uns Kraft und Muth, Wir zielen scharf, wir treffen gut, Und was wir treffen, fällt. Burgers Gebichte 2. Band. Und farbet gleich auch unfer Blut Das Feld bes Krieges roth, On mandelt Furcht uns boch nicht an; Denn nimmer icheut ein braver Mann Rur's Naterland ben Lod.

Erliegt boch rechts, erliegt boch links Go mancher tapfre Selb! Die Guten wandeln Sand in Sand Frohlockend in ein Lebensland, Wo niemand weiter fallt.

Doch trifft benn ftets bes Feinbes Bley? Berlegt benn ftets fein Schwert? — , Sa! Ofter fubrt bas Baffengluck. Uns aus bem Morbgefecht jurud, Gefund und unverfehrt.

Dann fepern wir ein Selbenfeft Bep Bifchof, Punich und Wein; Bu Freudentangen laben wir Um's aufgepflangte Siegspanier Die iconften Schonen ein.

Und jeder Jager preif't ben Tag, Alls er in's Schlachtfelb jog. Bey Sornerschall und Becherklang Ertonet laut ber Chorgesang: "Wer brav ift, lebe boch!"

## Impromtu von Burger,

ba er von Demoiselle R. in Beigenfels in einer Geifellschaft aufgeforbert warb, jur Auslösung feines Pfanbes, ber Liebe ein Lieben ju fingen.

Ein Liebchen ber Liebe verlangst Du von mir? — Gern, liebliches Mabden! gern fang' ich es Dir; Doch zartlichen Bergen Macht Liebe nur Schmerzen; Drum, liebliches Mabden, brum fcweig' ich von ibr.

Der Feige wird berghaft, ber Praffer genau, Der Karge verschwendrisch, ber Dumme wird schlaus Und, Amorn zum Preise, Vergafft sich der Weise; Der Sagestolz seufzet nach Mabchen sich grau.

Doch, ach! mit unenblicher Traurigkeit ringt Ein Berg, bas die Liebe mit Rofen umschlingt, Wenn Eifersucht-Schrecken Den Liebenden wecken, Wer ift, ber die Schmerzen ber Liebe befingt? Drum, reigendes Madden! brum fingt mein Gebicht Das Guge ber ichmeichelnden Liebe Dir nicht; Denn gartlichen Gerzen Macht Liebe nur Schmerzen; Drum, liebliches Madden! fing' ich fie Dir nicht.

# Nachträge

e u m

erften und zwepten Theile.

•

#### An bie Lever

Mufchel, die mit sieben Saiten Majens kluger Sohn bezog, Welche Erato vor Zeiten Oft mit leichter Sand durchstog! Du, die einst, bekranzt mit frischer Myrte, Mir die holde Muse gab, Uls ich in Epthere'ns Sainen irrte.

Die bu oft ben'm Götterfcmaufe Um die frobe Tafel gingft, Ginft in Umor's Waffenhause Unter goldner Ruftung bingft; Denn du halfest ibm in schweren Kriegen, Uls er gegen Löwen zog, Einst den allergrimmigsten besiegen \*).

<sup>&</sup>quot;) Paufanias im 2. Buche, Corinth., metbet, baf ein ater Mabler, Paufon, einen Umor gemablt, bet Been und Pfeile wegwarf, und die Lever bafür nahm. Stofch in Semm. ant. cel. hat einen Stein, wo ein Umor Cithae rodus auf einem Lowen reitet.

Brullend fprach bas Ungeheuer Geinen fcarften Pfeilen Sohn; Da ergriff er bich, o Leper! Bunber that bein Zauberton. Die empor gesträubten Mähnen fielen; Sanfter brummend hub er an, Wie ber Murner um bas Kind ju fpielen.

Uberwinde Chloe'ns Berge, Beldes Amor nie bezwang, Der oft Bogen, Pfeil und Kerze Ruftig ihr entgegen schwang. Beiche, suge Melodieen muffen Schmelzend, wie Petrarca's Lieb Und Tibullens Rlagen, sich ergießen!

Birft auch du vergebens friegen ?. Simmel; Erbe, rathet bann! — Nein, die Zauberen muß siegen, Die selbst Lowen bannen tann. Uch! Ich seh's, bann steht sie tief entzucket, — Dann, o bann ben heißen Ruß Auf den Mund ber Grazie gebrücket!

Ben'm Apou! ich muß fie fuffen! Reine Macht errettet fie. Sat fie gleich fich losgeriffen, Bann ich fonft mit fuger Muh' Feurig fie in meinen Urm gezwungen, Beil fein fiegend Saitenfpiel Damahls noch in meiner Sand erklungen!

#### Un ein Mayluftden.

Auf, Mayenlüftchen, aus den Blumenbeeten! Bo deine Kuffe Flore'ns Tochter rothen, Bo du fo liebetraulich Allen heuchelft, Und Duft entschmeichelft.

Erhebe bich, mit allem fugen Raube, Dach jener bammernden Sollunderlaube! Dort laufchet Lina. Lag fie beines fugen Geruchs genießen!

Mir hat bas Glud noch feinen Rug bescheret. Dir aber, Liebchen, wird ja nichts verwehret. Rimm drey für einen! Komm gurud! Rur Giner Davon sep meiner!

## Stugertanbelen.

Freund Amor, Kannst bu machen, Für einen hübschen Kuß, Daß mir Agneschen lachen Aus frommen Augen muß?

D allerliebste Sachen, Die ich taum nennen tann, Schenkt' ich' fur bieses Lachen Dir, lieber kleiner Mann!

In manchem Spiel um Pfanber Sab' ich erobert mir Biel fcone bunte Banber; Die alle gab' ich bir,

Ja, bieß geraubte Duschden Empfingest bu fogar! Und bieses Feberbuschen Aus Minna's blonbem Saar.

Und beinen Röcher fcmudte Bon goldburdwirktem Band Ein Robchen, welches fticte Des fconften Mabdens Sand. Bedft du ihr fußes Lachen, Gieb, so verdienft du dir, Die Nymphan naß zu machen, Die kleine Spritze hier.

Auch follen bich belohnen Bonbon und Marzipan, Bortreffliche Makronen, Und was bir luften kann.

Und fiehft bu biefes Glaschen Boll Sprakuferwein ? — Erbente mir ein Spagchen! Du bift ja fonft fo fein. —

Sa! Rleiner, ich erfinde Biel eber einen Plan! Den hore mir geschwinde Mit bepben Ohren an !

In eine kleine Fliege, — Siehst bu, was ich erfand! Bermanble bich, und sliege Auf ihrer Schnurbruft Rand,

Dort gleite burch die Falte, Im garten Muffelin, Bis zu bem tiefen Spalte Des warmen Bufens bin. Dort mage mir hernieber Geschickt, nach Bergmannsart, Anschließend bein Gesieber, Die wollustvolle Fahrt!

Dann muß es bir gelingen, Ihr, — neibenewerthe Mub'! — Ein Cacheln abzuzwingen: Da figle, figle fie!

#### Un Amalden.

Uber einen geraubten Ruf.

#### Rach dem Catull.

Uch! sieh nur, wie ich knieen muß! D, wer doch nimmer naschte! .Es war ja nur ein kleiner Ruß, Den ich von dir erhaschte.

Ben beiner Puppe spieltest bu Das scherzende Mamachen; Ich großer Mensch sah lustern zu; Und dunkte mich Papachen.

Suß war ber kleine Rug von bir, Wie eine Chrift. Makrone. Warum verbitterft bu ihn mir Mit foldem fonoben Sohne?

Du gurneft, Rind, und reibst ben Ruß Seit einer langen Stunde, Daß ich, o Schmerg! es seben muß,' Bon beinem honigmunde;

Als hatt' ein grauer Rungelmann Dir ben Gefchmad verborben, Dem weiland ichon fein letter Zahn Um Bruft - Ratarrh verftorben! Ach! Alle Sußigfeit ift hin! Du haft mich fo behandelt, Daß nun bas Chrift - Makronchen in Rhabarber fich verwandelt.

Bep mir hat diese Stunde mehr Sich Angst und Qual vereinigt, Als ob zehn Madden um mich ber Mit Nadeln mich gepeinigt.

Bergib, Amalden! Ladle nun! Die will ich's wieder wagen. Gefdwind'! — Sonft werd' ich arger thun, Und — beine Puppe folagen.

#### Mein Amor.

Die Beisheit kam zu mir in warnender Gestalt. "Mein Sohn, sprach sie, laß mich dein Berz erbitten! Entreisse dich der schädlichen Gewalt Des Liebesgotts, des Mörders edler Sitten! Der Ambra, der von seinen Flügeln wallt, Ist allen Lugenden ein Gift! Und mitten In dem Arkadien; wohin du seinen Schritten Gesolgt, eröffnet sich ein Schlund vor deinen Tritten! Fleuch den Verderber, ist es möglich, bald! Sonst fürcht' ich, deine Thorheit wird zu alt."

"Der Amor, fprach ich mit getroster Miene, Der Amor, große Göttinn, bem ich biene, Ift er, ber himmlische vom Plato zu benannt, Mit bem Petrarca sich verband, Dem einen Tempel unser Gleim geweihet, Dem auch Jacobi's fromme Hand Altare baut, und Blumen streuet."

Die Gottinn ward auf ben Bericht erfrenet; Gie billigte bas Opfer, und verschwand.

#### An M. W.,

als fie mir einen Ruß verfagte.

Satt' ich nicht ben Muth ber Taube, Micht des frommen Cammdens Sinn, Dann, verwegnes Madden, glaube, Glaube, Außverächterinn, Burde jest bein sproder Sinn Meiner Rache gang zum Raube, Ja, so mahr ich Dichter bin!

Als ber Thracier bie Schwelle Bon bem Erebus betrat, Und in Liederchen die Holle Um die schöne Gattinn bath, Sang er felbst ben Eumeniden In die wilden Seelen Frieden, Ihm den bangen Aufenthalt In des Orkus Binsternissen Dankbegierig zu versüßen, Spitte jede Mißgestalt Ihren blauen Mund zum Kuffen.

Und auf biefer Oberwelt, Bo, wie alle Dichter lehren, Immer zu ber besten Belt Zuch bie Kuffe mit geboren, Will ein fterblich Mabchen gar Den vermegnen Frevel wagen, Ruffe, die sie schuldig war, Einem Dichter zu verfagen ?

Holbes Mabden, ja, furwahr a fielten beine fanften Blide Meine Rache nicht zurude, Ba, so fage die Gefahr Dir bereits in dem Genide! Denn mein Lied voll Bitterkeit Burde die Berwegenheit Und die unbereuten Gunden Deiner Unbarmberzigkeit Einer spaten Afterzeit Ohne Gnade laut verkunden!

## An Themire'n.

Traveftirt nach bem Boraj.

Ud, wurden falfche Sowure Durch Zeichen an dir fund, Berfarbte fich, Themire, Dein frevelhafter Mund!

D, baß ein Bahn fich fcmargte, Meineibige! baß nur Ein Fingerchen bir fcmergte, Das fich erhob jum Schwur!

So glaubt' ich, Gotter hielten Moch 'was auf Treu' und Pflicht, Und faliche Mabden fpielten Mit theuern Eiben nicht. —

Doch beinen Reit erheben Berbrechen nur noch mehr; Und immer bichter schweben Berehrer um bich ber.

Frau Benus und ihr Bolfcon Läßt fünf gerabe feyn. Bon Unmuth nicht ein Bolfchen Sallt ihre Stirnen ein. Per Dio! was noch folimmer, Dein Flatterfinn ergest Den Schabenfrob, der immer Un heißen Pfeilen west.

Daher in allen Schulen Befiedert taglich fich Ein heer von jungen Bublen, Und insgefammt fur bich.

Die fommen bann, und gollen Dir Sulbigung und Pflicht, Die Alten aber trollen Deswegen fich noch nicht.

Und Alt und Jung umschwärmet Mun, wie bebert, bein Saus. Man baret fich, man larmet... Ach! wo will bas hinaus? --

Dich scheut, bes Shindens wegen, Die gartliche Mama, Und, seines Beutels wegen, Der geigige Papa.

Du angftigft junge Frauen: Es möchte beinen Werth Ein Tropfchen Gunft bethauen, Das ihnen jugebort. Die Menagerie ber Gotter.

Bie hier an Affen, Papagey'n, An Rakabu und Raben Hofhert'n und Damen insgemein Ihr träges Muthchen laben:

So begt auch mander Gott fein Thier, Gelbst in ber himmelsstube. Beus dahlt mit feinem Abler foier Wie ein Quintanerbube.

Der darf in Cabinett und Saal Auf Stuhl und Safel fpringen, Und teck ein ganzes Göttermahl Ambrofia verschlingen.

Allein, wer fo viel frift, ber muß, Mit Gunft auch viel hofferen./ Drum möchte Juno, voll Berbruß, Ihm,oft ben Steiß verfchnuren.

Dagegen kann ihr Pfauenpaar Sie besto bag erfreuen; Doch schmalet Beus; und bieß ift mahr, Daß sie abscheulich schreen. Mit Taubden fürzt an ihrem Plag Sich Copria die Stunden. Ihr Por lagt flattern einen Spag, An langen Zwirn gebunden.

Minerva kommt burch ihre Gunft Noch bem Olymp ju Statten; Denn ihre Eule fangt mit Kunft Die himmelemauf und Ratten.

Apoll halt folden Tand fur fcmad, Mahrt fich vier ftolge Schimmel, Und galoppiret, Tag fur Sag, Gins burch ben weiten himmel.

Auch, fagt man, balt er einen Schwan, Deß wunderbarer Schnabel Trog Rom's Castraten fingen kann; Doch halt ich dieß für Fabel.

Lyaus lagt ben Wagen gar Bon gahmen Liegern führen, Und, ohne Gorge vor Gefahr, Sich burch bie Walt fuffpiren.

Bor Pluton's ichmarger Pforte bellt Der größte Bullenbeiffer, Und macht die Qual der Unterwelt Durch fein Geheul noch beißer. Bor allen Thieren, groß und klein, Die fich bey Gottern maften, Behagt Gilenus Efelein Noch meinem Ginn am beften.

Das ift, fürmahr! ein feines Bieb, Bon fondrer Bucht und Ehren, Und lagt von porn und hinten nie Bas Unverschamtes hören.

Mit fich und feinem herrn vergnügt, Gebuldig allerwegen, Mimmt es vorlieb, fo wie fich's fugt, Mit Marzipan und Schlägen.

Bum Reller weiß es bin und ber Den Weg von fellift zu finden; Auch brancht man gar nicht bruber ber Den Reiter feft zu binben.

Piano klimmt's ben Berg hinan, Piano tritt's bergunter, Und mirft ben trunknen Chrenmann Rein einzig Mahl herunter.

So einen Efel munfcht' ich mir! -Silen, wirft du einft fterben,
So lag mich bieß bequeme Thier,
Laß, Bater, laß mich's erben!

#### Prognoficon.

Bor Feuersgluth, vor Bafferenoth Mag sicher fort ber Erbball rucken. Benn noch ein Untergang ihm brobt, Go wird er in Papier ersticken.

#### Unden Klatrigen.

D, weg bamit jur Garberobe! Sinweg, hinweg mit beinem Lobe! Das ärger meinen Etel wedt, Als reichte mir ein Rragiger Confect.

## Fortune'ns Pranger.

Mieten! Mieten! Michts, als table Mieten!Mun, fo niete bich benn fatt und matt!
Bur Vergelrung will ich bir auch biethen,
Was noch Keiner bir gebothen hat.

Nicht mit Erbfen muß man nach bir fcnellen, Bie ein Luftigmacher etwa fcnellt: In ben Pranger, und in Eifenschellen, Cep, Fortuna, fcimpflich ausgestellt! —

Ruftig, ihr Verwandten meiner Leper, Satyrbuben, auf! verschont fie nicht! Alle faulen Apfel, — puh! — und Eper Berft ber Bubinn in bas Ungeficht!

Denn fie ift, fie ift bie Ehrenlofe, Die bas argfte Schandgefindel liebt, Und nur felten ihrer Wolluft Rofe Einem Biedermann gu' toften gibt.

Sa, ber Frechen! Die fo unverhohlen, Mir nichts, Dir nichts! falfche Mungen fclagt, Und aus Lumpentupfer Die Piftolen, Und aus Gold die Lumpenheller prägt!

O, wie manchem eblen Tugenbfohne Gonnte fie faum feinen Bettelftab, Gie, bie bennoch Zepter, Reich und Krone Oft bem tollften Orang = Outang gab!

Mit bem Rauber zieht fie aus zum Raube; Gelbst bem Morber führt fie oft ben Stahl. Wie fie rupft bem Sabicht Lamm und Laube, Zupft sie jenem Waif und Witwe kahl.

Geht, wie fie ben'm Beutelichneiber ftebet, Und den Gauner, ben ber Burfel nahrt, Bum Gewinn die Schinderknochen brebet, Und dem frommen Tropf die Tafchen leert!

Wie sie bort ben Mann von Treu und Glauben In der heuchsersarve fein beschnest, Und, ihm vollends Rock und hemd zu rauben, Nachts dem Diebe gar die Leiter halt!

Da, mit Treue weiß fie umzufpringen, Bie bie Rage mit ber armen Maus! Babrheit tann von ihr ein Liedchen fingen, Wahrheit, oft verjagt von Umt und Saus!

Doch, ben Muswurf von ben ärgsten Schelmen Lohnte fie, für feine Seuchelkunft, Oft mit Sternen, oft mit Ritterhelmen, Und mit Überschwang von Fürstengunft.

Bird fie ftets jum Sapfern fich gefellen, Der für die gerechte Sache friegt? Ofter haben Schurken und Rebellen, Ohne Recht, durch ihre Sand gefiegt. —

Dennoch wird in furgen alle Gnade Ihren Bublen oft jum Ungewinn;

Bie im Mahrchen bet Scheheregabe Bon ber geilen Baubertoniginn.

Labe bieß fie. Bublerisch gewogen Bar fie manchem jungen schönen Mann! Doch, so balb fie fatt ber Luft gepflogen, Opie fie, buj und pfuj! fein Antlig an.

Suj und pfuj! ward er zum Ungehener, Deffen Rahmen ihre Bunge fprach. Ihren Rigel ftillte balb ein Neuer; Aber immer traf ihn gleiche Schmach.

Eben fo icon taufend Mahl gehandelt Sat die Bubinn, die wir ausgestellt. Oft ihr liebster Liebling wird verwandelt Durch die Zauberstäbchen "Ehr' und Gelb."

Ihro Sod : Sochehr : und Boblebrmurben Schaffet fie ju Sammeln, fett und dumm, Blodenb, wie bie Bruber in ben Surben, Ofters auch ju Stugeboden um.

Saft bu bid nicht wohl in Acht genommen, Wirft bu plöglich in ben Roth geftugt, Weil fie unversehns von hinten fommen, Wirft geknufft, gertrampelt und befchmust.

Ihro Soch Sochwohl und Boblgeboren, Bann fie fich an ihnen fatt gepflegt, Schenkt fie hohe Ruffel, ober Ohren, Wie fie ein bekanntes Thierchen tragt.

Manche werben Pavian' und Cuchfe, Manchen fchafft fie um jum Krokobill; Fürstenschrangen manbelt fie in Fuchfe Und Chamaleone, wie fie will.

Ihro Onaben, bero theure Frauen, Geben ebenfalls fo leer nicht aus. Diefe führt, als ftolzbeichmangte Pfauen, Gie auf Ball' und Uffembleen aus.

Selten, selten schonet fle ber Rrieger, Denen fie mit Gunft gur Geite war, Banbelt fie in blutversoffne Tieger', Dft, behuth' uns Gott! in Teufel gar.

Die Gelahrten werden angebunden, Wilb in Bargeftalten, an ihr Pult. Rrittler bellen fich ju tollen hunben, Und ermuben Ohren und Gebulb.

Philosophen werden umgeschaffen, Sammt Afthetitern, in Dunft und Wind; Biel Poeten aber find schon Affen, Und bie bleiben benn nur, was fie finb. —

Fuselbrenner, Miller, Bader, Soldchter, Brauer, Wirthe, Rauf und Sanbelsbert'n, Pferbetauscher, Lieferer und Pachter ... Wanbelt fie in Buffel gar ju gern.

Manchem ihre Sohne bert bie Dege Einen Ruffel, ber nur frift und fauft,

Bu germublen bie erbuhlten Ochage, Welche weiland Buffel aufgebauft. -

Dennoch, — liefe fie nur fo fich gnugen Un fo mancher fonoben Zauberthat! — Uber, ach! auch Ropfe lagt fie fliegen; Manchen Liebling flocht fie fcon auf's Rab.

Bie mit Ruben, fo mit Menfchenhaffen Spielt fie. Den, bem fie bie Sand kaum gab, Ihn zu beben auf den Chrenfelfen, Sturgt fie rudlings wieder tief binab.

Manchem Reichen, wann fie taum gefüllet Seinen Raften, boch bis an den Rand, Sat fie hinterber ben Strick getrillet, Und ihn aufgeknupft burch eigne Sand.

Dieb' und Gauner, beren guter Engel Gie ju Schut und Erut gewesen war, Banbelt fie julett in Galgenschwengel Und in Speife fur die Rabenschar. —

O, ber Bubinn! Uber ihren Ranten Gehn mir Sprache ichier und Uthem aus. — Diefer Litauen foll fie gebenten! — Satyrbuben, pact euch nun nach Saus!

## Die Bere, Die ich meine.

#### Parobie.

D, was in tausend Zauberpracht, Die here, die ich meine, lacht! Nun sing', o Lied, und sag's der Welt: Wer hat den Unfug angestellt, Daß so in tausend Zauberpracht Die here, die ich meine, sacht?

Ber fcuf, zu frommem Trug so schlau, 3hr Auge fanft und himmelblau? — Das that des bofen Feindes Runft; Der ift ein Freund vom blauen Dunft, Der schuf, zu frommem Trug so schlau, 3hr Auge sanft und himmelblau.

Ber hat gesotten bas Geblüt,
Das aus ben Bangen ftrost und glüht?
Der Roch, ben ihr errathen könnt,
In beffen Ruch' es immer brennt,
Der hat gesotten bas Geblüt,
Das aus ben Bangen ftrost und glüht.

Wer schwefelte, so licht und flar, Der fleinen Bere frauses Saar? Sans Satan, ber ju aller Frist Der größte Schwefelkramer ift, Der schwefelte, so licht und flar, Der fleinen Bere frauses Saar.

Ber gab ju Seuchelred' und Sang Der Bere holder Stimme Rlang? — D, die Mufik ist deffen werth, -Der die Sprenen trillern lehrt; Der gab ju Beuchelred' und Sang Der Bere holder Stimme Rlang.

Wer schuf, — o Lieblein, mach' es kund! — Der here Bruft so apfelrund! — Der Abam's Frau bas Maul geschmiert, Und ihn mit Apfeln angeführt, Der schuf, zur Warnung sep es kund! Der here Bruft so apfelrund.

Wer hat die Fugden abgebreht, Worauf die kleine Bere geht? — Ein Drecholer war es, ber es that, Der selber Ziegenfußchen hat, Derahat die Fußchen abgedreht, Worauf die kleine Bere geht.

Und wer versah, so schlangenklug,
So herz, als Mund, mit Lug und Trug! —
Er that's, ber höllische Prafect,
Der in die Welt die Lugen heckt,
Der, ber versah, so schlangenklug,
So herz, als Mund, mit Lug und Trug.

Wie kommt es, daß zu jeder Frist Aprill der here Wahlspruch ift? — Der Teufel, der's ihr angethan, That's ihr ber horner wegen an; Denn, wenn bie Bere ftanbhaft mat', Wo nahm' ber Leufel Borner ber ?

Den gnabe Gott, ben fie beruck, Und in ihr Zaubernet verftrickt! Denn, nicht für meiner Gunben Pein, Möcht' ich bes Teufels Schwager feyn. Drum gnabe Gott, den fie beruckt, Und in ihr Zaubernes verstrickt!

#### Fragment.

Menn einsam eine Nachtigall
Ihr Wunderlied euch sange,
Und brächt' in euch, mit füßem Schall,
Den Odem in's Gedränge;
Ihr lauschtet zu am Wafferfall,
So still, um's Herz so enge!
Und dann begannen überall
Von Stahren eine Menge,
Und ahmten nach die Nachtigall,
Und ihre Haingesänge;
Und brächten ihren süßen Schall
Mit Schnirrschnarr in's Gedränge,
Der euch so jämmerlich fatal,
Wie mir Balladen, klänge,

# Dier Pfiff

Mir tostete die Lotterey
Const jahrlich leicht an funfzig Thaler;
Doch schwerlich fuhr wohl jemand tabler,
Mis meinige Benigkeit, baben.
Drob fratt' ich mich nun hinter'n Ohren,
Und sann, — da fiel ein Pfiff mir ein,
Und was ich netto sonst verloren,
Bringt ber mir netto wieber ein.
Das ist ein Pfiffchen! — ha, wie fein! —
Mun läßt das Glud mich ungeschoren.
Die Funfzig sind und bleiben mein.
Das macht, — ich setze nicht mehr ein.

## Gefprad benm Ball.

- 2. Bas tangt für Gine bort mit herrn von Mitabell? Ein Fraulein ? ober Mammefell?
- B. Gin Fraulein. Ep! wie bumm bu bift! Siebst bu benn nicht, baf fie vermachfen ift?
- A. 'S ift fonberbar, ben meiner Treu'! Doch fag', woher mag bas mohl ruhren ?
- B. Bom Binbeln, Bunbeln, Zieren, Ochnuren, Bom Taillemachen und Dreffieren, Bon Magb : und Ummenhubelen, Beil fich Mama nicht will genieren, Aurz um, von Bornehmthueren!

Auf einen literarifden Sanbelfuder.

So ! Gegen ibn vom Leber ziehn ! --Daben gewänn' er; ich verlore!
Denn meine Buchtel abelt' ibn,
Gie aber tam' um ihre Ehre.

## Geweihtes Angebinde

ju Luise'ns Geburtstage.

Rann benn nur ber Bater Papft allein Schwerter, Kergen, Amulet' und Ringe Für die Frommen feiner Kirche weihn, Daß tein Leid und Unbeil an fie dringe ? —

Freplich rubmt er fich mit folgem Ginn Gottes bochften Priefter auf ber Erbe; Aber ich, auch ich weiß, was ich bin, Beiß, baß ich ihm nimmer weichen werbe.

Denn ich Bin ju bober Priefterschaft; Richt, wie er, von Menschen auserkoren; Bin bagu empfangen und geboren, Und empor gesproßt burch Gottes Rraft!

Bin geweiht jum Priester bes Apoll Mit bes Gottes Kranz und gofbnem Stabe! Seines Geistes bin ich froh und voll: Barum nicht auch frommer Wundergabe?

Ja, ich bin's! Go weih' ich bethend bann Dieses Band mit Bunderkraft und Gegen, Daß ich's an Louise'ns Bufen legen, Und bamit ihr herz begluden kann;

D, ein Berg, bes besten Gludes werth! Das ich nie ju ruhmen mich bestrebe, Beil ber fconfte Rahme, ben ich gebe, Doch bieß Berg noch nicht genugfum ehrt. -

Band, ich segne bich mit Freud' und Luft, Für bas längste Leben, sonder Grämen! Diesen Gegen follft bu in die Beuft Meiner ebeln Freundinn reichlich strömen!

Freud' und Luft an ihrem braven Mann Ein Jahrhundert, oder nicht viel minder, Freud' und Luft an Allem ab und an, An und ab dem Kleeblatt holder Kinder;

Freud' und Luft, von keinem Sarm vergallt, Sep burch bich ihr in bie Bruft gegoffen, Freud' an Gottes ganger weiter Belt, Did, ben Priefter, auch mit eingeschloffen!

#### Ein Casus anatomicus.

Der Kaufmann Sarpar ftarb; fein Leichnam warb fecieret;

Und als man überall bem Ubel nachgespuret, Go tam man auch auf's Berg, und fieh! er hatte feins; Da, wo fonft biefes ichlagt, fand man bas Ein Mahl eins.

herr von Ganfewit

Befehlt boch hraugen, ftill ju bleiben! 36 muß jest meinen nahmen fcreiben.

#### Reufeelanbifdes Schlachtlieb.

Dalloh, ihr Gefollen, empor und hervor! So stampfen, so tangen die Wogen empor, Soch über bas Riff bin, mit zorniger Macht: So tangen wir muthig zur blutigen Schlacht.

Bufammen! Bufammen! Bufammen heran, Bas rühren an Schenkeln und Armen fich kann! Wie Birbelwind fcuttelt bas Röhrig im Moor: So fcwenten wir Schlachtbeil' und Langen empor.

Scharf find fie gewett, wie des Bafferbunds Zahn, Bum Bobren, jum Spalten. Fleuch, Lange, vorant' Fleuch ftracklich, tief, tief in ben Bufen hinein! Beil, fpalt' und gerichellere Schedel und Bein!

Seut fodern mir Rache, heut biethen mir Mord; Bir fodern, wir tommen, und halten bas Bort. Nichts tummert ben Sturm, der die Balber zerbricht: Bir fodern, wir tommen, und foonen euch nicht.

Seim bauen bie Beiber und Rinder ben Berd; Ein lederes Fleischmahl ift heut uns beschert. Ochon wolft fich bort hinter ben Bergen ber Rauch; Ochon kniftert, foon lobert die Lobe vom Strauch.

Uns luftert, uns hungert icon lange nach euch; Seim lauern bie Sunde am fpulenben Teich.

Wir fomaufen beut Abend euch jauchgend binein, Rein auf, bis an's klingende, blanke Gebein.

Rifd, rafd, ihr Gefellen, rifc an überall! Balb niefen bie Rafen vom röftenben Dabl; Die Lobe verlodert, ber Ofen ift glub! Salloba! Balloba! Berft ju nun! Saut ju! Bermunderung über die allezeit Fertigen.

Mein Gott! Wie macht's wohl mander Mann, Der jeben Quart beverfeln tann, Go viel Gebanten aufzujagen? — Gebanten? — Worte wollt' ich fagen.

Woher ich auf anbere Gebanken fomme.

Rlein, unbemerkt, verdienft - und nahmenlos Sielt ich in gangem Ernft mich immer fast bis gestern: Doch endlich dunt' ich balb mich felber werth und groß, Weil viel Canaillen icon mich haffen und verläftern.

#### An Stentor.

## Unter ber Predigt.

Freund, beine Prebigt gleicht bem Beerpofaunen.

Dem Bericho erlag, burch ihren Bunberlaut.

Denn balb gerreißt von ihrem Donnerhalle, --

D Gottestraft! - bes Ohres Trommelhaut.

Doch, foll bas End' auch noch bes Borers Benfall lobnen,

So mußt bu feiner Obren iconen.

#### Der arme Dicter.

Ein Dichter, rund und feift ben Leibe, Mit einem Antlig, lang, wie breit, Und glanzend, wie bes Bollmonds Scheibe, Sprach einst von seiner Dürftigkeit, Und schimpfte brav auf theure Zeit.

"Das thun Gie bloß zum Beitvertreibe, Mief einer aus ber Compagnie; Denn bieß Gedeihn an Ihrem werthen Leibe, Und Ihr Gesicht, die schone Vollmondsscheibe, Herr Rläger, zeugen wider Gie!"

"Das hat fich wohl! feufzt ber Poet gebuldig. Doch, Gott gefegn' ihn! meinen Bauch, — Sanft ftrich er ihn, — und biefen Vollmond auch Bin ich bem Speisewirth noch schuldig."

#### Der Cbelmann und ber Bauer.

Das schwör' ich bir, bey meinem hoben Nahmen, Mein guter Klaus, ich bin aus altem Samen!" — "Das ist nicht gut! erwiedert Klaus; Oft artet alter Samen aus."

#### Hans Grobian von Dummbart.

Ein Epilog jum Musen - Ulmanach.

Bu Publicum, so beißt bas Ding mit Nahmen, Kenn' ich verschiedne Herr'n und Damen.

Bun psleg' ich bort, Jahr aus, Jahr ein,
Uus meinem Treibhaus, ober Garten
Mit etwas Früchten aufzuwarten,
Da pack' ich in ben Korb hinein.

Bon Allem, was bas Jahr bescheret:
Und weil man gern sich rühmen höret,
So les ich, was ich kann, bas Beste stets heraus;
Den Absall brauch' ich selbst für's Haus.

Kann ich' mit etwas Apfelsinen,
Melonen, ober Ananas
Die Leckermäulerchen bebienen,
So thu' ich herzlich gern auch bas.

Doch Apfel, Birnen, Zwetschen, Pflaumen Sind auch gang gut für hunderttausend Gaumen; Und jeder Schöps weiß ungefahr, Bon diesen erntet man natürlich ungleich mehr. Die muffen bann ben größten Raum erfüllen. Nun schlüpft ja freylich für die Sau Manch grünlich Ding mit ein, ganz wider meinen Willen.

Der Benter gude fo genau!

Mun, lieben Freunde, laft euch fagen, Wie ein gewiffer Grobian

Bon Dummbart sich hierben pflegt zu betragen. "Der Korb, so hebt Hans Grobian Bon Dummbart grob und dumm sein Recepisse an, Sobald er ihn hat hin genommen, Herrn Burger's Korb ist wieder angekommen. Doch sinden Wir nur wenig Unanas Mit drunter, wenig Apfelsinen; Und Pflaumen besto mehr! herr Ponisaz, von Ihnen Erwartet man sonst billig, daß Sie uns mit eitel Ananas, Und gar mit Pflaumen nicht bedienen."

Ep, Herr, so bant' er wenigstens für bas, Was Er gefunden hat an Ananas! Was gibt Er mir die Pflaumen anzuhören? Will Er mich etwa Ananas Von Pflaumen unterscheiden lehren? Meint Er im Ernst, meint Er im Spaß, Daß Apfelsin' und Ananas In Schwaben, Franken, Rheinland, Sachsen, Wie Heckeschieh'n, an allen Straßen wachsen?

Er bummes Brobiansgesicht Mag tunftig kluger fich bebenken! Die Brobheit tonnt' ich gern Ihm fcenken; Mur feine bumme Dummheit nicht!

## Beilige Berficherung.

Glaubt nur, ber Bir, ber im Critit. Gericht Go oft mit unverschämter Zunge Gentenzen ben Magnaten fpricht, Bon Sottes Onaben ift er nicht; Bohl aber oft — ein Laufejunge!

## Muf einen Erg = Cujon.

D, mußt' er's nur, ber Erg-Cujon, Der nun fo manches Unbeil schon Mir an zu susonieren bachte, Bie falt und tief ich ihn verachte, D, fühlt' er's nur, ber Erg-Cujon, Die Schwerenoth kriegt' er bavon!

## Ganfegefdrep und Ganfefiele.

Ihr dummer Ritaf retter' einft Rom's Capitolium; Doch ihre Riele fturgen nun Die sieben Sugel um.

# Die behben Mabler.

Bum Zeuris prablt' einst Agathard, ein kleiner, Firsingriger, behender Pinselmann:
"So schnell, wie ich, mahlt wohl so leicht nicht Einer!"

"Und ich, hub Zeuris ruhig an,
Ich rühme mich, daß ich so langsam mahlen kann!"

Den Fingersix nennt jest fast Reiner;
Den Zeuris noch fast jedermann.

# Aufgegebene Liebeserklarung an Sophie'n.

#### Nach

### vorgeschriebenen Endreimen. Am 21. Rovember, 1784.

Um Bergen, wie am Geift, langst dumpf, und stumpf, wie - Blen,

Babnt' ich , — ein schlechtes Biel! — vor Amer's Pfeil mich — frey.

Bekannt mit meinem Werth, an Leib und Geele -

Frift , bacht' ich , wie ich bin , mich meber Sunb, noch - Rage.

Ich wurgt' an Wers und Reim, als flect' im Sals ein — Pflod,

Und langfam folich mein Big, wie Narons Ganben = - Bod.

Da, Fiethen, tratft bu auf, an Rraft ein Lebens, -

Bewegteft jum Bimbam ber Bunge tragen -

Mun , baucht mir , komm' ich fast von neuen in ben - Ohu f.

Bang frag vielleicht ber Wurm mich nicht gur tauben - Rug.

Sa! trantteft bu mich nun mit beiner Liebe - Oprubel,

Co lernt' ich bein Apport noch, wie ber jungfte - Pubel.

Dir fprang' ich über'm Stod, und tangt' im bunten - Frad,

ten — Frad, Alle Affchen oder Bar, jum Pobin'ichen Dudel = --Gad. Als Elife fich ohne Lebewohl entfernt hatte. Göttingen, am 22. November, 1784, Morgens um 9 Uhr.

Frisch, Burger, frisch zusammen bich genommen, Und ruftig vorwarts stets von hier Im Ocean ber Zeiten fortgeschwommen! — Sie ist nicht fort, bas glaube mir! — Oteb' nicht so duster, so beklommen, Nicht' so an Soffnung, Muth und Lebenskraft ver-

Sie wird gewiß noch irgend wo ju bir, Du wirst gewiß noch irgend wo ju Ihr, Auf einem Freudenfest der Edeln und der Frommen, Wer weiß an welcher Quelle, kommen. Im Engelston geboth Sie dir:
"Steh' nicht so duster, so beklommen!"——Sie ist nicht fort, das glaube mir!
Denn — Abschied hat sie nicht genommen.

## Sonid und Sonad.

Berbreite bu vor Sad und Mad. Den Duft ber besten Thaten! Raum wird Frau Schnid und kaum Herr Schnad Ihn merken und verrathen.

Mach' aber Einen schwachen Streich, — Wer tann bem immer wehren? — Gang heimlich! — o, so wirst bu gleich Dein blaues Wunder boren!

Umfonft, umfonft bemühft bu bich, Ihn halb nur zu verstecken. Bom Liebesmantel findet fich Rein Lappchen, ibn zu becken.

Beging'ft bu ibn im Reller gleich, Lief in ber Nacht ber Erbe: Bervor muß er, ber matte Streich, Daß er beschnidschnacht werbe!

Du fragst umsonst: Wie hat bas Pack Das Bifchen Streich erfahren? — Auch Klag' und Fluch auf Schnick und Schnack Kannst bu gemächlich sparen.

Sie borgen bann die Lift vom Fuchs, Bom Spurbund ihre Masen, Die gluben Augen von bem Luchs, Die Ohren von dem Hasen.

Und fpuren und verschonen nie, Richt Bruber, Schwester, Bafe. Bie Galgenraben schwarmen sie Um liebsten nach bem Mafe.

## Einlabung.

Sepb boch einmahl mein Gaft, herr Plitt? Ochon bitt' ich euch zu hundert Mahlen. Bringt ihr etwa eu'r Effen mit, Go follt ihr nur ben Wein bezahlen.

## Der bunfele Dichter.

Sanct Lykophron baut Schöppenstädt's \*) Pallaft, Doch keine Fenster drein. Abhelflich trägt bas Licht sein Scholiaft Im Sad hinein.

<sup>\*) 3</sup>m Sprichwort bas Rieberfachfifde 26bera.

# Der verfette himmel

#### Sonett.

Licht und Luft bes himmels zu erschauen, Wo hinan bes Frommen Bunfche schweben, Muß bein Blick fich über bich erheben, Wie bes Bethenben voll Gottvertrauen.

Unter bir ift Tobesnacht und Grauen. Burbe bir ein Blick hinab gegeben, Go gewahrtest bu mit Angst und Beben Das Gebieth ber Soll' und Gatan's Rlauen.

Alfo fpricht gemeiner Menfchenglaube. Aber wann aus meines Armes Biege Molly's Blid empor nach meinem fcmachtet,

Beiß ich, baß im Auge meiner Taube Aller Simmelsfeligkeit Genuge Unter mir ber trunfne Blid betrachtet.

## An die Nymphe zu Meinberg \*).

Preis, Romphe, dir! Dein Kraftquell fleget oft, Bann Außengluth den derben Bau umlodert. Doch trofte Gott ben Hausherrn, der noch hofft, So bald der Kern in Schwell' und Stander modert!

## Rvitik betreffenb.

Berbammt er mein Gebicht mit Recht,. So hilft mahrhaftig tein Bertreten; Doch urtheilt Meister Krittler schlecht, So ift's mahrhaftig nicht vonnöthen; Drum wurb' ich nie, schlecht ober recht, Eins vor dem Kritiker vertreten.

<sup>&#</sup>x27;) Gin Beilbad in ber Staffchaft Lippe . Detmold.

#### D b e.

Un Seine königliche Hoheit, Friedrich, Herzog von York und Fürst Bischof von Odnabrück, u. w. Ben höchstdero Unwesenheit in Göttingen am 18. September, 1786, überreicht von den das selbst Studierenden.

Noch hat in unfern Bergen nicht ausgetont Das Melodieen Dpfer bes frommen Dants; Moch schwebet über allen Saiten Nimmer ersterbender Wonne Nachhall;

Noch ftets umweht's die glübenden Stirnen uns, Wie Schwanenfittich bober Begeisterung, Als wollt' es zu Triumph - Gefängen Zeglichen Funken ber Seele wecken. —

Berlieh uns Hochbegludten bie Gottheit nicht, Bu fepern ihr ein heiliges, hohes Best, Ein höheres, als jebes Sieges, Jeber Eroberung Jubelfeste?

Errettet, ha! errettet, errettet warb Bom Tobesbolche, der ibm ju Bergen fuhr, Georg, die Wonne feiner Bolfer, Durch ben umschirmenden Schild ber Mumacht.

Mun zeigst du unsern Sainen und Sallen bic, D Friedrich, edler Sohn des Erretteten! Du, deines Baters Liebling! Seiner Serrlichften Tugenden Lieblingberbe! Bas Bunber, wenn icon wieber ber fanfte Sall Bum vollen, lauten Jubel Gefang entichwillt ? Benn jeben Bug bes Freudenreigens Rafcherer Wirbel von neuem fortreißt ?

Denn fehn wir nicht in bir bas geliebte Bilb Des Allgeliebten, ben wir noch felbst nicht fabn? Dicht feine himmelsgute leuchten; Ahnlich ber Gonn' aus gerrifinen Bolten?

Sen uns gegrüßt aus Bergen voll Lieb' und Luft! Und laß dir huldreich, wie es bein Bater ift, Die Suldigungen wohlgefallen, Welche bich raufchend umwehn und faufelnd!

#### Frage.

Wie? Collt es benn nicht beffet laffen, Ein schönes Bild im Musenhain, Als Pfahl nur, ober Pflasterstein, Raum gut genug fur Zaun' und Gaffen, In biefer besten Welt zu fepn?

## Befenntniß.

Wann über meine Mannertugend,
Ihr zu Gericht euch niederset;
So hest ihr jeden Fehl; ihr hest
herben sogar ben Fehl ber Jugend.
Weil euch denn bran gefegen ist,
Daß jeden Quark ihr von mir wist,
So sen hiermit euch unverhalten:
Die ersten hosen, die ich trug,
Und vollends gar mein Kindertuch,
hab' ich nicht immer rein gehalten.

## Abler und forf \*).

Am Abler, welcher fich erhebet, Und in dem lichten Frenen schwebet, Sieht jeder Cork aus seinem Dreck, Und rügt ihn gern den kleinsten Fleck. Doch wer bemerkt am Cork im Drecke Die kleinen und bie großen Flecke?

<sup>&</sup>quot;) Bergeibung-für bleg Ricberbeutiche Bori! Rein Sochbeute foes brudt die Berachtung fo fraftig aus.

#### Bollfommener Ernft.

Sprich, junger Freund, o fprich, was bich bewegt, Rach schnödem Dichterruhm bich athemlos zu laufen? Sa, biefen Dorn, ben ach! mein Wohlseyn in sich trägt,

Den Satans. Engel, ber mein Glud mit Fauften folagt,

Bollt'ich, - o, konnt'ich nur! - fpottwohlfeil bir verkaufen!

Als bas Obige für Verfündigung erflart murbe.

Ich schelte nicht bie eble Gabe, Die ich von Gott empfangen habe. Die Gabe hat mir Beil gewährt, Allein ihr Ruhm oft Fluch beschert.

#### Un einen Sittenfrittler.

Rein Berg gibt bir mehr Stoff zum Sprechen, Reins zu Kritiken mehr, als meins, Gern wollt' ich mich an beinem rachen, D Krittler, hattest bu nur eins!

## Abvocaten=Prablerey.

Raps fragt, Trinniph im Angesicht: Wer hat an Sandeln mehr gewonnen, Als ich, vor Stadt und Candgericht? — Ganz recht! Genug hat er gewonnen; Denn fein Client gewann es nicht.

#### Un bie Splitterrichter.

Das freut mich boch, ihr Herren Falken, Die ihr, Gott weiß, warum? erboßt, Go gern auf meine Fehler ftoßt, Daß ihr nichts mehr erstoßt, ihr Falken, Als Splitter nur von euren Balken.

## Stumpf.

Derr Stumpf, ber Orthodoren Saupt, Glaubt, mas nur je der Menschheit frühste Jugend An Un = und Biderfinn geglaubt; Sogar an seines Weibes Zugend.

Arufper und Professor.

Wie ein Arufper bem Collegen Ohn' auszulachen, einst entgegen Mit Ernst zu treten fähig war, Schien, Tullius, dir wunderbar. Ein größres Wunder fast war's unter uns zu nennen, Wie's manche Professoren können.

## Die Antiquare.

Sie wollen nicht ben kleinsten Lumpen miffen, Den vor Jahrtaufenden die Zeit ichon abgeriffen, Und herzlich gern in das Verließ geschmiffen.

# 5 u m!

Nach bem Französischen.

A.

Freund, meibe boch die Fulvia! Denn, sieh! mit Sanden greift sich's ja: Die Falfche gibt vor allen Gaften Dich immer ohne Scheu zum Besten.

В.

Sum! Mag fie bod! Man weiß es ja! Gefallig gibt Frau Fulvia Gern Mues, was fie bat, jum Beften.

## Bettelftol, j.

Es gibt ber bettelftolgen Sachen,
Die mehr aus ärmlicher Catheber Theoren,
Als aus Somer's Gefang, Amphion's Meloden,
Und jedem Götterwerk der Muse selber machen.
Oprich, Menschensinn, und sag' es laut den Sachen,
Daß diesem Wahnsinn ganz der Wahnsinn ahnlich sen;
Aus dem Compendio der Anthropologen,
Das ein Prosessor schreibt, für seine Klerisen,
Mehr, als aus Gottes Werk, dem Menschen selbst,
zu machen.

Auf ein eigenes Gedicht Johann Ballborn's.

Sieh hier, bu frommer Chrift, ber Ausschweifungen Strafen! Sein eignes Musenweib hat nun ber Schlaf — bes ichlafen. Ein Rinbelein, fo lobelich 2c.

Naß fieht man seines Seiftes Sohn ... Noch von der Druckerpreffe triefen, Da pocht ber Zeitungsträger schon Mit des Papa's Gevatterbriefen.

## Glo.ffe,

Mit Unrecht tabelft bu, mas er fo weislich that, Den überlegten Schritt, fich felbft zu recensieren. Denn bem gebührt's allein, fein Buch zu critifieren, Der es allein gelefen hat.

Auf einen Seufdreden : Prediger.

Schreden ftromte von ichrecklicher Bunge, Schreckte ben Alugen, ichreckte ben Eropf; Diefen bie ichrecklich volle Lunge, Benen ber ichrecklich leere Kopf.

## Auf mehr, als Ginen.

Ihn follte Deutschland wenig kennen? Es kennt ihn fehr genau. Oft hort' ich feinen Nahmen nennen Im Nahmen seiner Frau.

## Europa und der Friede.

Die Jungfer, beren Bilb vor homann's Atlas prangt,

Europen, bort' ich jungft bolb mit bem Frieden tofen: "Romm, fep mein Brautigam! und brich mit mir bie Rofen

Getreuer Lieb' und Luft, wornach mein Berg ver-

"Gern baut' ich, fprach ber Gott, mit treuem Muth bein Gofen,

Berfalzten mir bie Luft nicht beine" ... "Dun?" -

## Bebanke an ber Marschallstafel.

Man tann im Staat gar mander Ehr' entbebren: Berftebt man nur die Runft, fich felbst zu ehren.

#### Bullius.

Bas zwischen manchem wilden Saufen Sich Bullius, ber Albermann, In Hörnern endlich abgelaufen, Das läuft sein Beib ihm wieder an.

## Sochzeit : Carmen.

Rlagt mit mir bas arme Beib ! Liebe war ihr Zeitvertreib; Die verscherzt' ihr Ruf und Mann. Salb verblubt und hoffnungeleer Angelse sie bin und bet; Endlich bif noch Einer an. Rlagt mit mir den armen Mann!

#### Bogelfcheu.

Dem Ellefifen, bem Beise gerne weichen, Dem Bogelschei vergleichst bu ibn? Er wird, das geb' ich ju, die Rachtigallen fcheuchen, Die Raben wird et an sich ziehn.

# Entschuldigung.

2

Es treffe beines Wiges Rache Den Stentor Gijenftirn!

204

O nein!

Der weiß zu lagen und zu forep'n, Rein Gorer naht fich gern ber unverschämten Lache; Und bag ber Thor nicht auch bem Lefer Etel mache, Mußt', ich ihm Schmeichelzuge leibn.

## Sominflappe.

Den alten Abam zu ertobten, Sat er vergebens fich verwandt. Doch, feht! Er zwang mit schlauer Sand Den alten Abam, zu errothen.

Werth bes Chriftenthums.

"Sein junges schönes Weib ist tobt! Mun wird er Welt und Schidfal haffen. —" D, bamit hat es keine Noth; Ein guter Christ weiß sich zu faffen. Fragment eines mabrhaften Gefprachs.

Professor.

Freund, haben Gie wohl hier bie Bruber Stern gekannt ?

Anonymus.

D ja, zwep junge Manner von Berftanb. -

Professor.

Gang recht! und großem Fleiß; - bafür kann ich fcon baften.

Unonymus.

Der All'fte trieb Finang und Cameralia, Technologie und Oconomica; Der Jungfte Weltweisheit und fcone Wiffenschaften.

Professor (erferoden).

Bitt' um Bergebung! Rein! bas hat er nicht gethan;

Der Jungfte war vielmehr auch ein recht madrer Mann!

## Récept.

"Der Lowenzahn, ben Friederich genommen, Steht meiner Schwachheit trefflich an." Weit beffer wurde bir ein andrer Zahn bekommen: Er heißt ber Beibeitszahn.

## Rarbitte

eines an's peinliche Kreuz der Verlegenheit genagelten Gerausgebers eines Mufen - Almanachs.

Bergib, o Bater ber neun Schwestern, Die unter beinem Lorber rubn, Bergib es benen, die dich nun Und immerdar durch Schofelwerke laftern! Sie wiffen ja nicht, was sie thun!

## Der Entfernten.

#### r. Gonett

D, wie foll ich Runde zu ihr bringen, Kunde diefer ruhelosen Pein, Bon der holben so getrennt zu fenn, Da Gefahren lauernd mich umringen?

Sull' ich, ber Entfernten fie zu fingen, In ben Blor ber Seimlichkeit mich ein: 26! fo achtet fie wohl fcwerlich mein; Und vergebens muß mein Lied verklingen.

Dod, getroft! Berrif nicht, als fie fcieb, Laut ihr Schwur bie Paufe flummer Schmerzen: \$ ,,Mann, bu wohneft ewig mir im Bergen!" -

Diefem Bergen braucheft bu, o lieb, Des Berballten Nahmen nicht zu nennen; Un ber Stimme wird es ibn erkennen.

## Der Entfernten.

#### 2. Sonett.

Du mein Seil, mein Leben, meine Geele! Guges Befen von bes Simmels Macht Darum, bunkt mir, nur hervorgebracht, Dag bich Liebe gang mir anvermable!

Belder meiner tobesmerthen Fehle Bannte mich in biefen Sclavenschacht, Bo ich fern von dir in ober Nacht, Ohne licht und Barme mich zerquale?

O, warum entbehret mein Geficht Jenen Strahl aus beinem himmelsauge, Den ich burftig nur im Geifte fauge?

Und die Lippe, welche fingt und fpricht, Daß ich taum ihr nachzulallen tauge, D, warum erquickt fie mich benn nicht?

## Un Madam B., geb. M.

Sehn , geliebte Freundinn , und wiederfeben bas Berthe ,

Auf der verworrenen Bahn, welche bas Leben burchtreugt,

Das find Bluthen bes Gluds, die jedem Baller nicht bluben.

Dennoch welfen fie auch , abnlich ben Bluthen bes Man's.

Lieblich haben fie bir und mir brey Tage gebuftet; Morgen fallen fie well ab von ber werbenben Frucht.

Biebererinnerung beißt die Frucht, die ihnen ent-

Sauerlich Anfangs noch, füßer in Reife bereinft, Reich', o Phantafie, bie Frucht bem burftenben Gerzen Auf ber ermubenben Bahn, welche bas Leben burchfreugt,

Reiche fie reif und fuß im Beibentorboen, burch. flochten

Dit Bergigmeinnicht, fummerverlächelnt ibm bar!

Die Efel und die Rachtigagen.

Es gibt ber Efel, welche wollen, Daß Nachsigallen bin und ber Des Mullers Sade tragen follen. Ob's recht? fallt mir zu fagen ichwer. Daß weiß ich: Nachtigallen wollen Nicht, baß die Efel fingen follen.

## Ludenbuger.

Ein Sarfner batt' ein Sarfenspiel Bur feine Sand ersonnen. Drauf hatt' er fugen Lobes viel Im Land umber gewonnen.

Rod ftabl bas Sarfonspiel ein Gomarm Bon Affen gleichen Jungern, Und qualte fich, bag Gott erbarm! Dem harfner nachzusingern.

Riel Glud, viel Glud jum Chrenfomaus, Ihr ruhmbeflignen Junger! Die Sarfe macht's allein nicht aus! Stehlt ihm auch Sand und Funger!

#### Dàs Bapen. ..

Soon lange foll ben Laffen, Somerl, Der balb fich abeln lagt, die Bahl bes Bapens qualen. Man rath' ihm boch, bagu ben Kamm zu mahlen! Denn teins ift paffender für einen Laufeterf.

#### Der Maulmurf und ber Gartner.

Ein Maulmurf vermuftete die icon geebneren Blumenfelber durch feinen Aufwurf, fturgte bie Gemachfe, und entblogte ibre Burgeln, daß fie an der Sonne vermelkten.

Woll Ingrimms erblickte bas ber Gariner, und ftellte fich mit erhobenem Spaten auf die lauer. Rifch ftach er gu, als jener eben fich regte, und bob ibn beraus auf & Harte. "Mun follt bu mir auch bes Tobes fterben, Garten. Berwufter!"

"Onabe! fiehte ber Maulwurf, ba ich bir boch fonft nicht unnut bin. Ich vertilge die Regenmaben und manches Ungeziefer, bas beine Pflanzungen verwüftet."

"Sohle bich der Benter, verfeste ber Gartner, wenn du Tugend mit Untugend aufwiegft!" und ichlug ihn ohne weitern Proces todt.

#### Reine Bitwe.

Es will mir nicht und will nicht ein, Mir eine Witme anzufrenn,
Ich könnt' es nimmermehr verdauen,
Den ganzen Tag, Jahr aus Jahr ein,
Das Lob des Seligen zu kauen.
Bur Sicherheit vor solcher Qual
Schritt' ich zu keiner Witwenwahl,
Wo nicht vor allen andern Dingen
Der selige herr Schgemahl
Am hohen lichten Galgen hingen.

#### Liebesschwur.

Flor, zu ben Füßen seiner Schönen, Schwört mit Berzuckungen und Chranen: Aus Liebe sep er jederzeit Mit Leib und Leben ihr bereit! Mur kann er, Trot dem Bunfc ber Schönen, Des Schnupftobaks sich nicht entwöhnen.

## Die Afpiranten und ber Dichter.

Die Afpiranten.

Du Göttlicher, wie geht es zu, Daß beine Lieder so behagen? Wir qualen uns zu ganzen Tagen, Bu ganzen Nachten, sonder Rub'; Wir seten Vers für Vers, wie du, Und wenn wir gute Leute fragen, So ist tein Schimpf auf uns zu sagen; Und bennoch wollen unfre Schub' Uns nicht, wie bich, zu Ruhme tragen. O Mann, wir muffen dich drum fragen; Denn du nur kannst uns lehren, du!

Der Dicter.

Beht's euch ber Genius nicht gu, Co weiß ich's mahrlich nicht gu fagen.

## Barnung an Burger.

Aus Stalien.

Ein Mabden ift mit zwanzig Jahren In Schwahen berzlich unerfahren, Und liebt und wirbt gar unbesehn. Schnell ift ber funft'ge Mann gefunden, Wiel schneller ihre Luft verschwunden: Wie fann fie auch bestehn?

Sat Chodowiedy allen Leuten Dich Singenden in beine Saiten Micht als Philister bargestellt? Dein Saupt im Schmuck ber Bürgermeister, Dein Schlafrock Spott ber schönen Geister; So kennt bich langst die Welt!

Doch will bas Jungferlein aus Ochwaben In bir ben erften Gatten haben ! D Burger, merte klug auf mich! Es will bas Jungferlein aus Schwaben Den erften Gatten balb begraben; Darum ermählt sie bich!

Aus Bolken, die mich oft verfteden, Tret' ich, um meinen Freund zu beden, Mit ftrengem Blid und Bort hervor. Go ftrenge bin-ich dir zu Ehren; Drum leihe gut gemeinten Lehren Dein halb bethörtes Ohr! Schwer konnte Tonen ber Sirene, Berftartt burch ihres Anblicks Schone, Dopffeus felber widerstehn. Billft bu aus ihren Rosenketten Den fast verftrickten Nacken retten, So mußt bu nie fie febn.

## Elife'ns Antwort.

In Schwaben ift mit zwanzig Jahren Ein Madden nicht so unerfahren; Liebt sie und wirbt gleich unbesehn: Wenn Seelenabel ben erhebet, Def Sarfe suß bas Berg erbebet, Wie leicht ist's ba geschehn.

Sa, stellte nun auch, wie im Bilbe, M6 Aga ber Philistergilbe Der traute Sarfner selbst sich bar, So blieb' ihr boch ber Serzbeweger Als Rockelor und Agelträger, Was er vorbin ihr war.

Um Geistes und um Gerzensgaben Warb laut bas Jüngferlein aus Schwaben, Und nicht um Fleisch und Bein und Kleib. Und, trauu! bas Jüngferlein aus Schwaben Bufcht das so bald nicht zu begraben, Was wechsellos erfreut.

Getreu wirb's unter himmelsfegen Des einzig lieben Mannes pflegen, Bis zu bem bochften Stufenjahr; Und Deutschland folls' zu rühmen haben, Daß diefes Jüngferlein aus Schwaben Einft Burger's Gattinn war.

Darum, o Mann ber falschen Lehren, Die teck bem schonften Bundnis wehren, Soweig', Schweig', ober fcrey in leeren Bind! Des Freundes Nacken willft bu retten ? Bie? auch aus weichen Rofenketten, Die ohne Dornen finb?

Bar' er, wie bu, in Balfchlands Mitte Denn ba nur herricht Sirenensitte, — So warnt' ihn wohl bein Bort zurud. Doch, wen ber Liebe golone Schlingen Im biebern Schwabenlande fingen, Dem lacht fein gutes Glud.

Meifter . Ratedismus.

Mur bieß gebeuth bie Runft bem Meifter für und für:

Buvor verfteb' bich felbft, und bann gefalle bir !\_

## Gebeth der Beibe.

- Strinn bes Dichtergefangs und ber ebleren Rebe ber Menfchen,
- Serrliche, bie mein Bolt nie jener Tempel gewur-
- Belde ben bobern Beift bes Griechen, bes Romers, bes Briten
- Und bes Galliers , Beit und Raum burchstrahlenb, vertunden!
- Siebe , wir Benigen bau'n , von beinem Obem begeistert,"
- Ruhrend bas golbene Spiel , bas Theben's Mauern erbaut hat,
- Aber bewaffnet auch mit bem Schwert und bem Bogen Apollon's,
- Bepbes, ju loden bie Ebeln und fern ju verscheuchen ben Dobel -
- Sattinn, wir bau'n bir ein Saus, zwar flein, wie ein Suttchen bes Weinbergs,
- Dennoch nur bir allein und beinem Dienste geheiligt. Denn uns enget ben Raum bas Gewühl ber Wechster und Kramer,
- Und ber Rarrner, bie uns aus jeglicher Bone ber Erbe
- Struppigen Plunders viel jufarren, ber uns nicht Doch thut;

- Enget ein gabllofet Erof ber Schnabel auffperrenden Reugier,
- Und ber Sammler von Lumpen, aus benen nimmer ein Blatt wird,
- Und von Floden und Faben, die Reiner verspinnt und verwebet;
- Engt ein gefausteter Schwarm Betruntener, welcher jur Pflege
- Muer Laternen um Rird', um Ochlog, um Rathhaus und Marktplag
- Soch berufen fich mannt, allein bas leuchtenbe Rlammlein
- Balb mit Geftant ausibicht, ein fußer Geruch bem Defpoten! -
- Balb jum Brand, ermunicht fur Mord und Plundes rung, anfact.
  - Gbetinn bes Dichtergesangs und ber ebleten Rebe bes Menschen,
- Die bu mit Boblthat begannft, als Menfchenleben erwachte,
- Und fort mobithun wirft, bis Alles im Grabe ver-
- Die bu ben Gaugling trantft aus murgebuftenbem Bufen,
- Dann als blubende Braut den feurigen Jungling umarmeft,
- Drauf, ein gefegnetes Beib, ber Kraft bes ruftigen Mannes
- Rinder bes ewigen Ruhms gebierft, voll Leben und Odem,

11 9

Enblich mit Dilbe ben Greis, wie ber Strahl bet berbftlichen Sonne

Die entladene Rebe, noch begit, und pflegft und ers warmeft,

Balterinn, bie bu warft und bift mit bem Beffern, und fepn wirft,

Gep uns Wenigen bolb, und gib uns Rraft und Gebeihen!

### Prolog.

Statt Lafteren und Gidelgad, Ein Spiel, für Geift, Berg und Gefdmad! -

Dieg, - mog' es miffen Freund und Feind! . Dief ift ber Gpruch, ber uns vereint. Ber drob in diefer Mufenstadt Etwas zu gidelgadeln bat, -Indem bier, wie ihr Mle wift, Des Gidelgadel's Beimath ift, -Der gidelgadle frant und frep! Bir ladeln ftill und frob baben. Denn, wenn man nur nichts Linkes thut, Co ladelt fich's recht mobigemuth, -Bellt bier ein Sund, gadt bort ein Subn, Bas foll die Uniculd fagen, - thun ? Gie fparet rubig That und Bort, Und fpielt getroft ibr Spielden fort, Bis hund und Benne, nach bem Sact, Sich ausgebellt, fich ausgegadt. Die gute weise Tolerang Erbogen weber Sund noch Gans.

Ihr, bie ihr uns gewogen fept, In Bucht und Chren gern euch freut, , Statt Rliff und Rlaff und Gidelgad, Geift mit euch beingt, Berg und Gefchmad, Ihr follt in unfern muntern Reihn Und herglich ftets willfommen fenn!

Benn ihr die zwep, brey Stunden Beit In unferm Birtel nicht bereut, Und meint, sie sey'n wohl Dankes werth, Go, bitten wir euch unbeschwert, Sagt Bans und Bundinn in's Gesicht: "Bemach! Die argern boch sich nicht!"

#### Borrebe

gu

einer neuen Ausgabe von Gedichten, bie aber nicht vorgebruckt werden foll.

Sch habe bedächtig mein Gartden geputt, Ich habe die Baumden geschneitelt, gestutt, Ich habe gerodet, gepflanzet, geimpft, Und, gebe ber himmel! nichts Beffers verschimpft.

Zwar fürcht' ich, entschlüpfte bem redlichen Fleiß Bobl, leiber! noch manches verwerfliche, Reis; Doch mein' ich bescheiben, so konn' es bestehn. Daß grige Leutchen spagieren brin gehn.

Den Boden zu Jena, zu Leipzig, Berlin Und Galzburg will ich ihr Recht nicht entziehn. Laß Menschen, was Menschen gebühret, o Christ! Dem Ziegenbock laß, was bes Ziegenbock ift!

Serbey, ihr Beschauer von medernber Art, Und seht, was die Schwachheit euch fibrig gespart! Und solltet ihr etwa zu wenig erschaun, So brechet nach alter Gewohnheit — vom Zaun!

# Das Magnetengebirge.' Allegorie ober Rabel.

Es log ober liegt in großer schiffreicher See ein großer Magnetenberg, und viele kleinere Magnetenberge lagen ober liegen um ihn ber. Das Magnetengebirge zog an sich weit unb breit aus allen Schiffen alles Gifen und Stahl. Die Zugen ber Schiffe zersprangen, und Trümmer bedeckten bas Meer. Da rustete man, anstatt mit Eisen und Stahl, die Schiffe mit Silber und Gold; und bie neue Schiffsahrt bestand.

Auch tagmeber liegt in großer hüttenvoller Flut eine große Magnatenburg, und viele kleinere Magnatenburgen lagen oder liegen um fie ber. Das Magnatengeburge zog an sich weit und breit aus allen hütten alles Silber und Gold. Die Fugen der Hütten zerssprangen, und Trummer bedeckten das Land. Da ruftete man, anstatt mit Silber und Gold, die Hütten mit Eisen und Stahl; und die neue Bauart bestand.

Das Magnekengebirge lag der liegt, ich weiß nicht, wo ! bas Magnatengeburge, wo jedermann weiß.

## Rampfgefes.

Gleich fep ber Streit, Den man uns beuth! Schwert gegen Schwert vom Leber; Doch Feber gegen Feber!

## Die Brubericaft.

Er führt als Bruber im Upoll Sich felber bey mir ein. Ich will's in jedem Gotte mohl, Rur nicht in biesem seyn!

## Unmuts

Der Senter hohle fie, die schönen Seifenblasen Bon euerm Freyheitsmuth und seiner Riesentraft, Wenn Beydes schon im ersten Rampf erschlafft! Mit Fausten schlagt den Feind, und nicht mit Robnerphrasen!

## Borfolag jur Gute.

Sor Somarmer für bie Monarcie, Fur Arifto und fur Demotratie, Bbr tollen Schwarmer, lagt euch rathen, Und werdet alle — Lögokraten!

## An Fulvia.

Mls es bieß, fie babe eine Partie gefunden.

Der, Erot auch bem, was bu haft unternommen, Um dich, — wer stauner nicht? — um dich noch werben kann, Der ist es werth, — bich zu bekommen.

### Ueber Antifritifen.

Bon mir wird ficherlich hinfort Richt wieder antikritisieret. In einem wohl bekannten Ort Bird man nur arger bann schimpfieret. Man laffe Dem bas lette Bort, Dem boch bas erfte nicht gebühret! Auf einen Gewissen, nicht leicht zu Errathenben.

Rach bem Ruffifden.

Sprich für den Abel nicht', der ohne dich besteht, Du halb geadelter Poet! Denn neulich noch bewies der Edeln lauter Label, Dein Berg sep nicht von Adel.

## Einfall bey'm Erfațe \*).

Dm! weiter nichts? Freund, diese Krone Ward, wie man zehn tausend Mahl öfter foon fab, Auch harten Woden et caetera Des uncorrectesten Junkers zum Lohne!

## Erfas.

Sehr hart, und uncorrect war mein Gebicht; Apollon's Priefter mocht' es nicht: Id bracht's Dione'n. und jum Lohne Gao bie mir eine Mprientrone.

<sup>&</sup>quot;) Begiett fich. auf folgendes fleine Gebicht.

## Un herrn Souft,

D Souft, es ift Unmöglichteit, Borr fclechter Berfe Schlechtigkeit Mit Grunden stere bie Schufte zu belehren. Doch bin ich immerbar bereit, Bey meiner Seelen Seligkeit Die Schlechfigkeit ber beinen zu beschwören.

## Fragment

eines

brepzehnten kleinen Propheten Cichechirach am tobten Meer.

Aus bem Danifden.

Da nahm ber Engel mich beym Schopf, Und fprach: Du Tropf, Nimm beinen Kiel, und schreibe: Daß heut nicht morgen bleibe.

## Unterfcieb.

Dochuctern trete ber Runftler vor die Kritit und bas Publicum, aber nicht die Kritit vor den Kunftler, wenn es nicht einer ift, der ihr Gefetbuch erweitert."

Odiller.

Der Runft - Rritit bin ich, wie ber Religion, Bu tiefer Reverenz erbothig. Mur ift nicht eben biefer Ton Wor ihren schlechten Pfaffen nothig!

## Ein fleiner Schlag in's Muge.

Gebt Acht auf meinen Deutschen Bint, Bbr jungen Gere'n und Damen! Micht immer führt basselbe Ding Bep uns benselben Nahmen.

Und heißt es gleich : Der Nahme thut Um Ente nichts'zur Sache; So ist es bennoch immer gut, Daß man ihn kund sich mache.

Ein kleiner Buchftab ab und an Mimmt ober gibt viel Ehre Und macht jum wackern Stelmann, Bas fonft ein Roftnecht ware.

Der Ausbruch wilder' Aurhahnsbrunft Beißt, zum Exempel, — balgen. Thut eben bas mit Schwabenkunft, Sh heißt bie Sache — walzen.

## Der Bogel Urfelbft,

feine Recenfenten und ber Benius.

Eine Fabel in Burkard Balbis Manier.

Ein Bogel ganz besondrer Urt, Det sich mit keinem andern padrt, Und, weil er immer einsam kreist, Original, Deutsch: Urselbst, heißt, War Liebling eines Genius, Und hörte dennoch mit Verdruß: "Das Flügelpaar, mit welchem ihn Der hohe Genius beliehn, Krag' ihn zwar ziemlich hoch und weit Mit seiner Kraft durch Raum und Zeit; Allein der Flug sey doch nicht schön Zu hören, oder anzusehn."

So rief aus Troja's Schutt und Graus Ein kranker Uhu erst heraus.
Nach rief es flugs ein Papagen In einer neuen Bücheren,
Wo auf der Grazien Altar
Der Schwäger eingekäsicht war.
Bald gackten's auch den ganzen Tag
Die Hühner und die Ganse nach.
On ward ein Wort St. Rlopstock's wahr,
Das Wort: Nachahmer hier sogar!

Da flog ber Urfelbst bin und bath Des Uhu's Majestat um Rath:

"Berr, gib bid naber ju verftebn, Bie flieg' ich bir ju Dant recht foon ?" Der Uhu jog bie Stirne fraus, Und fann, - und fann ben Rath beraus ! "Behaget gleich auf jeber glur Dein Blug bem Gobne ber Ratur : Co frommt boch biefe Bunft bir nichts Bor ber Gewalt bes Runfigerichts. Das Puppben ber Convention Rumpft ftets fein Raschen brob mit Sobn. Denn eingeschnurte Odul . Cultur Baft gliederfrene Belinatur. Drum mußt bu, wenn ich rathen foll, Der Reglerinn jum Opferzoll Erft manden Ochwungfiel bir entziehn, Bomit Maturgeift bich beliebn." -Der Urfelbft faumt' es nicht ju thun, Und fragte glaubig: "Berr, mas nun ?" "Es fliegt im britten Simmelsfaal Ein Bogel, Rahmens : 3 beal. Dit beffen Febern rufte bid, Sonft fliegft bu ewig folecht fur mid. Doch thatft bu teinen Glugelichlag, Der tabellos paffieren mag. Berfagt bleibt brum auf mein Bebeis Dir ber Bollenbung Paradeis." Da fprach ber Urfelbft angstiglich: "Geftrenger Berr, belehre mich: Bie fleigt man in ben himmelbfaal Und bafdt ben Bogel Ibeal? Mir buntt, bas ift boch nicht fo leicht, Als man nur blind in's Blaue zeigt Dierauf

Bierauf ber Ubu fpottiglich : "Berr Ignorant, belehr' Er fich ! Bur Geite fliegt ber Ibeal Dem Bunberphönix ber Moral. Bie biefer ftrablt in Beiligfeit, Co jener in Bolltommenbeit. 'Und mar' unendlich auch bie Rluft Won unfrer bis in ibre Luft, Go wird boch ftets binauf gezeigt : Und wer nicht ihre Bob' erreicht, Dem blafen wir ben Tobtenmarid." --"Mit Gunft! Ift bieß nicht allgu barfch ? -Schlecht wirb's biernach, muß ich geftebn, Dem Tauber, wie bem Abler gebn, Die man bod in ber Unterwelt Rur ehrenwerthe Bogel balt. Mach dir ift biegeits jener Kluft Der Lauber Schurt', ber Abler Schuft. Biegt man bas Robr ju ftart, fo bricht's; Und wer zu viel will, ber will - nichts. Best wollte icon ber Urfelbit fort ; Doch wandt' er fich ! "Mur noch ein Wort, Erhabner Raug! Bermutblich baft Du gebern von bem himmelsgaft. Wie bliefest du wohl fonst so barfc Dir und auch bir ben Tobtenmarich; Bib mir von beiner Portion, Und nimm bafur mein Gotteslobn! Biernachft fo tomm auch felbft beraus Aus Troja's altem Schutt und Graus, Und zeig' im Fluge bich einmahl Mach Urt bes Bogels Ibeals Bürgers Bebichte. 2. Banb.

Denn fieb, als bu ben guter Caun' Einft über beinen Dornenzaun Der Gottinn Freude nach bich fcmangft, Da murbe mir bod etwas Ungft" -Best rief ber Ubu argerlich : "Berr Mafemeis, belehr' Er fich! Obgleich mein Mug' ibn nimmer fab, So ift ber Ibeal boch ba. Ja, mar' er auch ein Popang nur Bon metaphpfifder Natur. Der burd's Tranfcenbentalreich ftreift, Bo man nicht ftebt, nicht bort, nicht greift , Go fdrent man bennoch: Ochau', o fcau'! ---Dem Unbern bunftet's bann boch blau; Und blauer Emppreumsbunft Ift meift ber Ochonheiteregler Runft. Bothanem Dunft, Berr Dafemeis, Beb' ich bic, wie mich felber, Preis. Denn ftumpert gleich mein eigner Slug Um Eroja's Erummer tief genug, Co laff' ich boch im Febingericht Bon meines Urtheils Strenge nicht. 3d babe Recht, Recht, Recht, Recht; Balt's Maul vor mir, bu lofer Anecht !" Der Urfelbit, ber nun Unrath roch, Oprach : "Satt' ich meine Riele noch!" Berlor von nun an nicht ein Bort, Und jog mit mattern Ochwingen fort.

Noch glaubig, flog er bin und bath Den Papagen um guten Rath: "Soon Papelpapchen, jag mich febn, Bie flieg' ich bir ju Dant recht fcon?" -

Und gracibs, in feinem Ring ... Sich fcautelnb, fprach bas bunte Ding : "Da unter mir auf bem Altar Dimmft bu viel Ganfeblamden mabr, Die ich im Ausland weit und breit Einst aufgezupft und bier gestreut. 3ch trug bafur jum boben Cobn Dieß goldne Gitterbaus bavon, Mo, wer die Bucheren besteigt, Ocon mit mir thut, mir Buder reicht, Und mir bas glatte Ropfchen frant, Das niedlich burch bie Stabchen fchaut: Berr Urfelbft, willft bu gut allbier Dich ftebn, wie ich, fo folge mir! Reiß bir die Deutschen-Febern aus, Und full' mit Blumlein bunt und Fraus; Die leeren gucken wieder an, Go wird aus bir ein ganger Mann!"-Der Urfelbit, allgu glaubensvoll, Sab nicht gleich ein : ber Rath fen toll; Und that, o meh! nach Papchens Bort. Moch labmer ging ber Klug nun fort.

Jest zog ber Urfelbst bin und bath Das Gid und Gadgeschtecht um Rath. Laut rief bas Gid und Gadgeschlecht: "Bis bieber thatst bu zwar ganz recht; Doch unsres Benfalls bich zu freun, Mußt du wie unser einer senn. Dieß ganz zu werden, rathen wir, Bieb jeden Genialtiel bir

Bis auf ben letten Stumpf beraus, Und bleib bier bubich mit uns ju Saus! Man muß nichts Gignes wollen feyn; Co maden wir et groß und flein. Du fiehft, wir watideln Lag fur Lag Sof auf Sof ab einander nach. Und ichnattern unfer Lieb baben Stets in bekannter Meloben. Wenn man nun gleich nicht boch und weit Und fliegen fieht burch Raum und Beit, Go fallt bafur in unferm Cauf Much ber Rritit fein Unftog auf. Drum meint ber Uhu felbft im Ernft, But fep es, bag bu von uns lernft." Der Urfelbit, taub von bem Gefdren, Befann fich nicht , mas gut ibm fey. Er riß fich Riel ben Riel heraus, Und, ach! mit feinem Flug mar's aus.

Mun kam ob bem, was er gethan, Der Reue Bitterkeit ihn an, Und tief erseufzend. vor Verdruß, Fleht er empor zum Genius. Allein der hohe Schuppatron Schalt hoch herad im ernsten Ton! "D Thor, also geschieht dir Recht! Bas achtest du auf jeden Kneckt Der Meinung, die, im Thurm versteckt, Ein kranker Uhu ausgebeckt! — So geht's, so geht's, wenn mein Client Vor alle Rogelbuden rennt. Meinst du, daß ich, ich, dein Apoll, Den Flug vom Regler lernen soll?

Der Regler, - fo befdieb fic beg Soon summus Aristoteles, -Der Regler jeichne meinen Rlug, Wie eine Tangtour, in fein Buch : Mur lebr' er feinen Genius, Bie er bie Flugel folagen muß! -Bur bieg Dabl will ich bir verzeibn, Und neue Flugel bir verleibn. Dod fliegft bem Sid sund Gadgefoleds Du fünftig abermable nicht recht, Und achteft fein, und wenbeft bich Im Zweifel nicht allein an mich, Der gang allein, mes frommt und ehrt, Trop allem Kritikakel lehrt, Go labm' ich bir auf immerbar Den Flug, ber sonft bein Bolkeruhm mar. Du follft in Tiefen und auf Bobn Matur nicht mehr bein achten febn. Bericheucht aus ihrem Beiligthum Sperr' ich bich gang fammt beinem Rubm , Bie fenen faben Papagen, Dert in bie neue Bucheren Der iconen Wiffenschaften ein, Dich beines Lebens ba gu freun, Bo bich bein Bole nicht fieht und bort. Moch bich, Bergegnen, nennt und ebrt.

## Rarl ber Große, als Dichter.

### Mus bem Piemontefifchen.

So fonell, als er, flieg noch tein bichtenbes Genie Bum Sofrath, Envoyé, zum Domherrn und Marquis.

Bald wird er, fabrt er fort, fo rühmlich fich gu zeigen,

Bas irgend Chre beißt, burch Dichtkunft überfteigen.

## Ueber bie Dichterregel;

Non satis est pulchra esse poëmata; dulcia sunto,

Et quocunque volent, animum auditoris agunto.

"Soon fenn , reichet nicht bin; auch murzig muffe bas Lieb fenn,

Und des hörers Gemuth loden, wohin es nur will."

Diefes Geheimniß ber Kunft verrieth ein unfterblicher Meifter.

Jedem gelang auch bas Lieb, ber bas Gebeimniß ergriff.

Uber feit geftern verftebn bie Rramer fcolaftifcher Schonbeit

Jene besiegende Kunft beffer, als Stumper Horag, Lede, so will man, die Form nur schönlich; ibr waff riger Inhalt

Mache nicht wohl und nicht web, schmede nicht sauer noch jug! --

Deinem Genius Dant, bag er, o grubelnder Schiller, Micht bas Regelgebau, bas bu erbauet, bewohnt! Eraun! wir hatten alebann an bir, ftatt Fulle bes Reichthums,

Die uns nahrt und erquict, einen gar luftigen Schaß!

Auf

## einen Beitfdriftfteller,

ber

wiber Menschenrecht, Freyheit, Auftlarung, große und ehle Menschen, 2c. 2c. 2c. topf . herz = und gefcmadlos schrieb.

#### Januar.

Steb' auf, o Archiloch, mit beiner Jambeneraft! Leg' ibm burch eignen Strick bie fchnobe Autorichaft!

#### Februar.

Man brenn' an feine hohle Stirn; "Hier kein Gehirn!" Bwey Spannen unterwärts; "Albier kein Herz!" Auf feinen St — mit Revereng: "Bild feiner Eloqueng!"

#### 907 å r j.

Bielleicht ift mancher Schritt gur Aufklarung Sottife; Dach ber in Finsterniß ist alle Mahl Betife.

#### Aprill.

Wen bie Vernunft und ber Gefdmack verbammen, Den fougt fein Konigebrief vor ber Verbammnis Flammen.

# May.

Ich möchte lieber Raub und Mord Auf meiner armen Geele haben, Als heuchlerisch mit Einem Sclavenwort Den Aberglauben und ben Defpatismus laben.

#### Junius.

Du bent'ft: "Ich will an's Thor bes herrenhofs mich ftellen,

Und laut nach Leucht' und Stab ber Frepheitemachs ter bellen;

Das fest vom Serrentisch mir manchen Broden ab." Sa, ebel ausgebacht! Nur weichen Leucht' und Stab Dir, Rlaffer, barum boch kein Saar breit aus bem Bege,

Und jeben Broden wurzt bir leicht ein Dugenb Schlage.

### Julius.

Du bitteft manden madern Selb, Bu beiner gabne fich ju ftellen: Doch wer auf Selbenehre balt, Giebt auch auf madre Rampfgefellen.

#### August.

Du ! Unfinn mabneft bu aus Deutschland ju vertreiben ? Sa! lern' erft Deutschon Sinn mit Deutscher Feber foreiben!

## Unterfcieb.

Dft, wann bes Kiels und Schwertes Zunft Für Sache sich und Sache meffen, Sitt' doch im Riel noch wohl Bernunft; Im Schwerte hat sie nie gesessen.

## Entsagung ber Politif.

Ube, Frau Politik! Sie mag sich für baß trollen! Die Schrift- Censur ist heut zu Tage scharf. Was mancher Sble will, scheint er oft nicht zu sollen; Dagegen, was er schreiben soll und barf, Kann boch ein Ebler oft nicht wollen.

## Berstänbigung.

Soon tann und foll nicht Alles feyn;' Auch Scharfe, Kraft und Macht, und Drang burch Mark und Bein

Berlanget oft gerechter Gergenseifer; Bas auch barob, wie mabre Scherenschleifer, Die schönen Biffenschäftler schrepn. Soll ein Upoll mein Berk, soll's eine Benus seyn, So ift's genug, wenn ich nur ba ben Meißel Der Schönheit wohl zu führen weiß. Sanz anders ist ber Fall ben einer berben Geißel Auf einen keden Krittlersteiß!

## Abschied auf ewig

pon

Gr. Wohlmeisheit, dem herrn Peter hecht, genannt Krittelwicht, wie auch der ganzen hohen Krittelwichtischen Familie zu ..., zu ..., zu ..., zu ..., zu ...

Schrep' Er nur ju, herr Krittelwicht! Beichrep' Er mich und mein Gebicht! Der Genius ber Runft verspricht: Berfchrepen werb' Er boch uns nicht. Und nun abe, herr Krittelwicht! Unter zwey Uebeln lieber bas fleinfte.

Ich ichelte nicht bas Litelfaufen. Es murbe fur benfelben Preis Das Umt ber Dummkopf leicht erlaufen, Der jest fich zu bescheiben weiß.

## An R.

Stell' auf bein Runstwerk fest und gut, Fur's weise Publicum, mein Lieber! Und fürchte nie bie Rollerwuth Bon einem Recensentenfieber. Dant fep bir, Amor, immerdar! Du gabft mir Riefenstärke, Und liebest mir bein Flügelpaar Zu biefem Liebeswerke.

Wer immer fo befiedert mar', Dem mußt' es leicht gelingen, Sich taufend Meilen über's Meer Nach Indien ju fowingen!

## Barianten im vorftebenben Gebichte \*).

- z. Stange, Beile 3. Der Luftfprung un ben u. m.
- 3. St. 3 4. Die durre Rehl' erfrifchen.
- 5. St. 3 1. Sogleich wect' ihre u. m.
  - 3. 3. 3d hob fie auf, vericamt und roth,
- 6. St. 3. 1. Beforgt um u. m.
  - 3. 2. Die Schäferinn die Bande;
  - 3. 4. Mit ihr an's andre Ende.
- 7. St. 3. 3. Du liebeft u. w.
- 8. St. 3. 2. Der konnte Manches magen, Und über kand und über Meet Die iconen Dadden tragen.

<sup>&</sup>quot;) 3m Beibelberger Safdenbuche für 1812 fiebt es umter ber Auffdrift "Gefdichten", und mit ben biet angegebenen Abweichungen.

## Rlage um Rarthon.

Bon Offian.

Wer kommt so sinster vom brausenden Mree Wie die schattende Bolke des Herbste? Er schüttelt den Lod in seiner Hand; Sein Auge lodert in Gluth!

Wer brullt durch Lora's buftre Flur ? Wer anbers, als Karthon, ber Belb? Das Volk erliegt. Er fcreitet einher, Wie Morven's murrifcher Geift.

Doch, er liegt nun hier, wie ein stattlicher Baum, Won rafchen Orkanen gefeirzt! Wann wirft du erftebn, Balklutha's Luft? Wann, Karthon, wirst du erftebn?

Ber kommt fo finfter vom braufenben Meer, Bie bie schattenbe Bolke bes Berbfts? Er schüttelt den Sod in feiner Sand; Gein Auge lodert in Gluth!

## Rommel's Antwort an Die Ganfte.

## Rach vorgeschriebenen Endreimen.

| Sp | beins Liebe | rein, | wie | bein   | Gedicht | , | mau | _ |
|----|-------------|-------|-----|--------|---------|---|-----|---|
|    |             | •     | હ   | d) i m | mel;    |   |     |   |

- Befteht fie treu und froh ben Brot, mit Galg und ... Rum mel;
- Leihst bu nicht jebem Ged voll Lufternheit bein Dbr;
- Und schwantst bu zwischen ibm und mir nicht, wie ein Robr:
- Boblan fo nimm ihn bin , ben fuß erfebnten .-
- Glaub', feine Blobigkeit wird nicht bas Bett -
- Er schafft, von Sorge, Gram und bofen Grillen frey,
- Der Magb und Anablein leicht bir etwa bren Dabl bren.
- Befprich bas Aufgeboth nur gleich bep'm Better Rommel,
- Bur's Magblein Puppenwert, für's Anablein Peitfd' und Erommel.
- Bermuthlich bringst bu mir ein wenig baren -
- Sammt Betten, Leinen, Drell, auch etwas Boll und Flachs.
- Sft bas, fo wollen wir fcon gut jurecht uns -

Auch ohne bag wir und die Saut vom Leibe —
fchinden.
Gemächlich leben wir dann bis an's — Abenderoth,
und achten Uberfluß, ber nichts uns nütt, für —
Roth.

## Mittel wider die Agrypnie.

Die ganze Nacht hab' ich kein Auge zugethan, Fing Ursula am Sonntagemorgen an. Nun will ich in die Predigt geben, Und Wunders halber seben, Ob ich nicht ba ein wenig nicken kann.

## Der empfindfame Chemann.

Er wünscht sich Meilen weit von hinnen, wann bie Wehn Der nabenben Geburt sein junges Beib beschweren. Allein den Wunsch kann sie ihm nicht gemähren. Denn Ein Mahl muß der Mann boch wohl zu Sanden

gebn: Benn bep'm Empfangen nicht, boch minbften bey'm Gebaren.

## Das lodengefdent.

"Bo nehmen Sie für Ihr jahlreiches heer Amasten wohl alles haar noch her, Das biese andachtsvoll in Amuleten tragen?" So hort' ich einen Gimpel fragen. Doch Seladon sprach: "Guter Tropf! Bar' alles bas aus meinem Kopf: Wie langst mußt' ich Perucken tragen!"

## Das Lodengeschent.

Mit einem Blicke, scharf, wie Dorn, Nahm Dorilis jungst ben Friseur auf's Korn: "Mein Freund, tennt Ex wohl diese Loden?" — "Wie sollt' ich nicht?" erwiedert ber ganz trocken, "Die haben Sie von angenehmer Hand!" — "Mun ja, weil Er's denn weiß, mir gab sie herr Amant!

"Doch zweift' ich febr, fie find von feinen Loden. "Gefteb' er mir, mein bester herr Lafleur, Die Wahrheit!" — Aber unerschroden, Und abermabls ganz bunn und trocken, Als Mann von Wort, erwiedert ber: "O, dafür sep'n Sie ohne Sorgen! Umanten pfleg' ich nichts zu borgen!

## Refignation. Nach ber Rowe \*).

Nichts tann mir fürber Freude geben, Rein Saft aus Tokan's eblen Reben, Nicht Ebelstein, nicht Goldesglanz, Rein fetbes Mahl, tein Freudentanz.

Lagt alle Rofen, alle Melken, Lagt alle Kinder Florens welken; Bu Boblgeruch und Sonigfeim Entsprieße meinethalb' kein Keim!

Der Sturm mag in emporten Bellen Mein Fuhrzeug, wann er will, zerfchellen! Mit faltem, gleichmuthevollem Sinn Geb' ich mein laftig Leben bin.

Mich taufdet ferner fein Vertrauen Auf biefe Welt. Bepm naben Schauen Ift jedes Gluck ber Erbe Bahn; Rein Beifer bloibt ibm zugethan.

<sup>?)</sup> Die hier folgenden zwen Geblate Burger's haben wir aus bem heibelberger Sa fchenbuche für 1812, wo fie zuserft gebrucht erschienen, zur Bervollftändigung der Sammlung aufgenommen.

## minnelieb.

Sert von meiner Minniglichen, Lieben, bort ein neues Lieb! Denn ber Winter ift entwichen, Mayenlust mit Wohlgeruchen, Mayenwonn' ist aufgeblüht. Lieben, öffnet eure Sinne: May erwacht, Minne lacht, May hat Minne, Winne Sang wohl angefacht.

## Berbefferungen.

Seite 204, muß die 15. Zeile fo beißen: Ein Riagara, stürzt er feine lichten Bogen Seite 225. 4. Zeile, fatt wie lefe wir

## Inpalt

#### des zwenten Bandes.

#### Sebichte.

### 3 menter Theil.

|            |                                            | • •      |            | _          | •••• |
|------------|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------|
| 4.         | Clegie. Mis Moun fich tosreiffen wollte.   | AA SIR \ | Jin        | <b>.</b> . |      |
| 4.         | Tracks in hair Wisen Monage file as        | LAINN    | ham i      | **         |      |
|            | Angabe in dem Musen = Almanache für 17     |          |            |            |      |
|            | Jahre 1776 geschrieben, aber gewiß spate   | ים, זו   | en ei n    | y :        | e    |
| _          | erft im Jahre 1785 vollendet.)             | *        | •          |            | 5    |
|            | Molly's Werth. (3m July 1778)              |          | \$         |            | 16   |
| Ş.         | Un die kalten Bernünftler. (Sonft: Un die  | Men      | deng       | es         |      |
|            | fichter. (3m August 1778) * * *            | 4        | *          | \$         | 1!   |
| 4.         | Muttertanbelen. Bur meine Dorette. (Im A   | ugust    | 1779       | 3)         | IJ   |
| <b>5</b> • | Der große Mann. (3m September 1779)        | *        | \$         | 4 -        | \$1  |
| , Ģ.       | Untreue über Mues. (3m September 1779)     | *        | *          | *          | 23   |
| 7.         | Des Pfarvers Tochter von Taubenhuin. (3m   | Aug.     | 1781       | (i         | 28   |
|            | Simmel und Erbe. (3m Januar 1782) .        | ,        | <b>,</b> ` |            | 36   |
|            | Un Molly. (Sonft : Un Abenide'n. (3m M     | uaust    | 1782       | 2)         | 37   |
|            | Der fluge Beld. (3m Muguft 1782) .         | \$       | <b>s</b> . | \$         | 39   |
|            | Molly's Abschieb. (1782) :                 |          | 4          | ;          | 40   |
|            | Prometheus. (1784)                         | •        |            |            | 42   |
|            | Die Ruh. (1784)                            |          | 1          | 4          | 43   |
|            | Der Raifer und ber Mbt. (Bermuthlich 1784) | `        | -<br>:     | 5          | 47   |
|            | Bolfer's Schwanenlied. (Bermuthlich 1784)  | •        | •          | ,          | 54   |
|            |                                            | •        | •          | •          |      |
|            | Die Eine. (Bielleicht 1784)                | ;        | 5          | •          | 56   |
|            | Uberall Molly und Liebe. (Bielleicht 1784) | •        | =          | 8          | 57   |
|            | Saufdung. (Bielleicht 1784) s , s          | *        | *.         | 2          | 58   |
|            | Bür Sie mein Gins und Mues. (Bielleicht 17 | 84)      | s'         | 5          | 59   |
| 20.        | Die Unvergleichliche. (Bielleicht 1784)    | \$       | *          | •          | 60   |
|            | Raturrecht. (Bielleicht 1784)              | •        | \$         | <b>5</b> . | 61   |
| 22.        | Der toilbe Jager. (Bermuthlich 1785)       | •        | *          | *          | 62   |

|   |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 6   | eite       |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
| • | 25.        | Das bobe Lieb von der Gingigen, in Gelft und gempfangen am Altare ber Bermablung. (Wahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |            |
|   |            | lic 1785) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     | 70         |
|   | 24.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | 85         |
|   |            | and the second of the second o |        | •   | 86         |
|   |            | and a second of the second of  | •      |     | 87         |
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | 88         |
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,    |     | 80         |
|   |            | Eroft. (Bermuthlich 1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     | 90         |
|   |            | Mannstros. (Bermuthlich 1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     | 91         |
|   |            | Mittel gegen ben Sochmuth ber Grofien. (Bermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     | 7-         |
| • | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,  |     | Q2         |
|   | <b>32.</b> | An Amalie'n. Auf ein Stammbuchs Blatt. (Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | muth   |     | -          |
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,    |     | <b>93</b>  |
|   | 35.        | Lieb. (Bermuthlich 1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ,   | 05         |
|   |            | . Gefang am beiligen Borabend bes funfgigjährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Iu   | 3   | <b>J</b> - |
|   |            | belfeftes der Georgia Mugufta. (3m September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     | Q6         |
|   | 35.        | De. Der funfgigiabrigen Jubelfeper der Georgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     | •          |
|   |            | guffa am 17. September 1787, gewidmet por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |            |
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ,   | 105        |
|   | 36.        | . Auf Das Abein ber Gelehrten. (Bermuthlich 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1)     | ,   | 106        |
|   |            | <b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ,   | 107        |
|   | 38.        | Das Lieb von Erene. (Bermuthlich 1788)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5   | 108        |
|   | 59.        | Prolog gu Spridmann's Gulalia auf- einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Priva  | Ś   |            |
|   | 1-         | Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | 9   | 115        |
|   | 40.        | . An die blinde Birtuofinn , MUe. Paradics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5      | ŧ   | 118        |
|   |            | . Un die Bienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      | ,   | 119        |
|   | 42,        | , An F. M. Als fle nach London ging. 🔞 🏮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | \$  | 120        |
|   | 43.        | . Un August Wilhelfte Schlegel. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 5   | 122        |
|   | 44.        | Das Blumden Bunderhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,      | £   | 123        |
|   | 45.        | . Graf Walter. Rach bem Alt : Englischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s .    | ,   | 127        |
|   | 46.        | . Borgefühl der Gefundheit. Un Beinrich Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boi    | t.  |            |
|   |            | (Die leiten Gebichte, Rro. 39 - 46 erfchien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en su  | 3   |            |
|   |            | erft in der zwenten Musgabe det Burger'iche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n G    | ţs  |            |
|   |            | bichte (1789) und find mahricheinlich nicht lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ge voi | ļs. |            |
|   |            | Ann Bolisharania anna anna camattana tarraria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     | 136        |
|   | 47         | . Un den Upollo. Bur Bermählung meines Freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            |
|   | •          | Beren Doctors Althof,' mit ber Demoifelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |            |
|   |            | (Um 17. May 1789) * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      | 3   | 139        |
|   | 48         | 3. Bummel . Lied. (1789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | *   | 143        |
|   |            | 9. Beit Chrenwort. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9      | 2   | 144        |
|   | 50         | D. Glife an Rürger. (1740 Hungerrheitet 1700) s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | 148        |

|   | Seile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 51. Un Glife, über die Umarbeitung des vorfiehenben Lie. t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • | des. (1790) = * * * * * 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 52. An Elife. (1790). * * * * * * * 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • | 53. Lodtenopfer, den Manen Job. Dav. Michaelis bargebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • | von feinen Berehrern. 3m August 1791) 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 54. Selvife an Abelard. Fren nach Pope'n. (1792) * 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | . 55. Die Tode (1792) s. s s s s s s 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 56. Sinnenliebe. (1792) # # # 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • | 57. Straflied ben'm folechten Rriegsanfange der Gallier(1792) 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 58. Die Bitte, (1792) = = = = = 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * | 59. Reit und Schönheit. (1792) * * * * 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • | 60. Seute mir, morgen dir. (1792)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 61. Lied. (1792)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 62. Der mohlgefinnte Liebhaber. (1792) * * ! 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 63. Die Erscheinung. (1792) * * * * * 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 64. Un das Herz. (1792) 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • | 65. Die Röniginn von Gottonda. Rad Boufflers Profe. (1793) 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 66. Sinnesanderung. (1793)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 67. Frenheit. (1793)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 68. Entschuldigung. (1793) * * * * * 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 6g. Problem. (1793) 's s s s s s 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 70. Feldiägerlied. (1794) # # # # 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • | 71. Impramtu von Burger , ba er von Demoifelle R. in Beis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | fenfels in einer Gesellschaft aufgefordert ward, Jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | and the second of the second o |
|   | Ausfofung feines Pfandes, ber Liebe ein Liebden gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Austösung seines Pfandes, der Liebe ein Liedchen sie fingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Nachträge zum 1. und 2. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • | fingen. 227  Nachträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766) 231 2. Un ein Manlüstehen. (Im May 1769) 233 3. Stugertändeley. (Im August (1769) 234 4. Un Amalchen. Über einen geraubten Kuß. Nach dem Catull. (1769) 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • | fingen. 227  Rachträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Lever. (1766) 231 2. Un ein Manlüftchen. (Im May 1769) 233 3. Stugertändelep. (Im Unguft (1769) 234 4. Un Umalchen. Über einen geraubten Kuß. Nach dem Catull. (1769) 237 5. Mein Umor. (176) 237 6. Un M. W., als ste mir einen Kuß versagte. (1771) 240 7. Un Themire'n. Travestirt nach dem Horas. (Im Frühlahr 1773) 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Rachträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Lever. (1766) 2. Un ein Manlüftchen. (Im May 1769) 3. Stuhertändelep. (Im Ungust (1769) 4. Un Umalchen. Über einen geraubten Kus. Nach dem Catull. (1769) 5. Mein Umor. (176) 6. Un M. W., als sie mir einen Kus versagte. (1771) 7. Un Themire'n. Travestirt nach dem Horab. (Im Trühiahr 1773) 8. Die Menagerie der Sötter. (Im Sommer 1774) 2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • | Rachträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Lever. (1766) 2. Un ein Manlüftchen. (Im May 1769) 3. Stuhertändelep. (Im Ungust (1769) 4. Un Umalchen. Über einen geraubten Kus. Nach dem Catull. (1769) 5. Mein Umor. (176) 6. Un M. W., als sie mir einen Kus versagte. (1771) 7. Un Themire'n. Travestirt nach dem Horab. (Im Trühiahr 1773) 8. Die Menagerie der Sötter. (Im Sommer 1774) 2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Machträge zum 1. und 2. Theil.  1. Un die Leper. (1766)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

.

#### m 348 m

| ::.         | ,                                              |              |          | Gei  | te         |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------|
| 11.         | Fortune'ns Pranger. (3m September 1778)        | ,            | 3        | 24   | 18         |
| 12.         | Die Bere, die ich meine. Parodie. (1778)       |              | 5        | 2    | 53         |
| 13.         | Fragment. (1778) * * * *                       | *            | • :      | 25   | <b>5</b> 6 |
| 14.         | Der Pfiff. (3m Aprill 1779)                    | •            | , 1      | 25   | 7          |
| 15.         | Gefprach benm Ball. (3m Julius 1779)           | <b>s</b> ` ` | 5        | s 2! | 58         |
| 15.         | Muf einen literarifchen Sandelfucher. (3m M    | nguft        | 1779     | ) eb | D.         |
| 17.         | Semeibtes Ungebinde ju Luife'ns Geburtet       | age.         | (Biel    |      | •          |
| •           | leicht 1779) 's s s s                          | ,            | \$       | s 2  | 59         |
|             | Ein Casus anatomicus. (1780) * *               | ,            | ,        | = 2  | 61         |
|             | Berr von Ganfewig jum Rammerdiener. (17        |              | •        | s eb | D.         |
|             | Reufeelandifches Schlachelied. (3m Julius 17   | -            |          |      | 62         |
|             | Bermunderung iber die allgeit Fertigen. (3m S  |              |          |      | б4         |
|             | Bober ich auf andere Gedanten tomme. (3m 3     |              |          | ) eb | ð.         |
|             | In Stentor. Unter ber Predigt. (3m Auguft      | 1782         | 2)       | s 2  | 65         |
|             | Der arme Dichter. (3m Auguft 1782)             | *            | •        |      | 66         |
|             | Der Ghelmann und ber Bauer. (3m Muguft         |              |          |      | 67         |
| 26.         | Bans Grobian von Dummbart. Gin Epilog          | aum          | Mu       | 2    |            |
| 1:          | fen-Almanach. (Im August 1782) -               | *            | 5        | , 2  | 68         |
|             | Beilige Berficherung. (3m Muguft 1782)         | <b>5</b> ·   | *        |      | 70         |
|             | Auf einen Erg: Cujon. (1783)                   | •            | •        |      | ið.        |
| •           | Ganfegefdren und Ganfefiele. (1783)            | •            | *        |      | 71         |
|             | Die benden Mabler. (1783) * *                  | •            | -        |      | ir.        |
| 31.         | Aufgegebene Liebeberflarung an Sophie'n.       |              |          |      | ٠.         |
|             | ichriebenen Endreimen. (Um 21. Novemb          |              |          | •    | 72         |
| <b>5</b> 2, | Mis Glife fich ohne Lebewohl entfernt hab      | tė. (2       | im 22    |      |            |
|             | Movember 1784) = = *                           | 4 .          | ٠.       |      | 74         |
|             | Schnid und Schnad. (1784)                      | *            | ,        |      | 75         |
|             | Einsadung. (1784) : : .                        | ,            | *        |      | 76         |
|             | Der duntele Dichter. (1784) =                  | 9            | •        |      | bd.        |
|             | Der verfette Simmel. (Bielleicht 1784)         | *            | *        |      | 77         |
|             | In die Romphe ju Meinberg. (Um 24. Juli        | us 17        |          |      | 77         |
|             | Rritit betreffend. (1785) = = =                | •            | *        |      | 60.        |
| <b>39</b> . | Dbe. Un Seine tonigliche Sobeit, Friedrich ,   |              |          |      |            |
|             | Port und Fürftbifchof ron Osnabrud,            |              |          | -    |            |
|             | Bochftdero Anwesenheit in Göttingen üb         |              | ,        |      |            |
| ·           | ben baselbst Studierenden. (Um 18. Sep         |              |          | •    | 70         |
|             | Frage. (1786) : : : :                          | *            | *        |      | 81         |
|             | Befenntniß. (1786)                             | •            | ,        |      | bb.        |
|             | Adler und Lorf. (1786) * * * *                 | ,            | =        |      | 82         |
|             | Solltommener Ernft. (1786)                     |              | , ,<br>, | -    | 83         |
|             | . Als das Obige für Berfündigung erflärt wurde |              |          |      | bd.<br>Dra |
| -           | . AN EUSEN WALTERFRITTIEF. (1780) & 4          | 4            | •        |      | rea.       |

| 46. Abvocatens Prahsteren, (1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | · 349 ····                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 46. Abbocatem Praßteren, (1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                  |
| 47. Un die Splitterrichter. (1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | af Managan Muniferial Lands                                      |
| 48. Stumpf. (1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | am New Nie Szulikkanni-kkan (amos)                               |
| 49. Meufper und Professer. (1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 40 Ethinus (1 206)                                               |
| 50. Die Antiquare. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 40 Marchan amb Qualettan (1806)                                  |
| 51. Hum! Rach dem Französischen. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 50. Die Antiquare. (1787) : * * * * 286                          |
| 53. Muf ein eigenes Gedicht Joh. Ballborn's. (1787) : ebb. 54. Ein Kindelein, so löbelich 2c. (1787) : 288 55. Glosse. (1787) : 288 55. Glosse. (1787) : 285 55. Mus einen Heuscheften-Prediger. (1787) : 289 55. Auf einen Heuscheften-Prediger. (1787) : 289 58. Europa und der Friede. (1787) : 289 58. Europa und der Friede. (1787) : 289 60. Bullius. (1788) : 290 60. Bullius. (1788) : 290 60. Bullius. (1788) : 292 63. Entschuldigung. (1788) : 292 64. Schminklappe. (1788) : 292 65. Werth des Christenthums. (1788) : 292 66. Werth des Christenthums. (1788) : 292 67. Recept. (1788) : 293 68. Bürbitte eines an's peinsiche Krruz der Verlegenheit genagesten Herausgebers eines Musen-Ulmanachs. (1788) : 294 69. Dir Erksenten. 1. Sonett. (1789) : 295 70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789) : 296 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Iulius 1789) : 298 73. Lüdendüßer. (1789) : 298 73. Lüdendüßer. (1789) : 298 74. Das Wappu. (1789) : 298 75. Der Maulwurf und der Särtner. : 568. 76. Keine Witwe! : 598 77. Liebesschun. (200 (189) : 298 78. Die Thirmets und der Särtner. : 580 79. Warnung an Sürger. Uns Italien. (1790) : 301 79. Warnung an Sürger. Uns Italien. (1790) : 302 80. Eilsens Untwork. (1700) : 504 81. Meißer-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790) : 506     |   | NA. Gumi Cod Sam Suan Effetan (1 ma-)                            |
| 54. Gin Kindelein, so löbelich 2c. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                  |
| 55. Glosse. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 53. Muf ein eigenes Gedicht Joh. Ballborn's. (1787) . ebb.       |
| 56. Auf einen Heuscherschen Prediger. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 54 Gin Rindelein, fo löbelich zc. (1787) . , , 288               |
| 57. Auf mehr, als Einen. (1787)  58. Europa und der Friede. (1787)  59. Gedanke an der Marschalls: Tass.  50. Bedanke an der Marschalls: Tass.  61. Hochzeite Carmen. (1788)  62. Bogelscheu. (1788)  63. Entschuldigung. (1788)  64. Schminklappe. (1788)  65. Werth des Christenthums. (1788)  66. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788)  67. Recept. (1788)  68. Fürditte eines an's peinliche Rreug der Berlegenheit: genagseiten Herausgebers eines Musen-Ulmanachs. (1788)  69. Der Eutsernten. 1. Sonett. (1789)  70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789)  71. Un Nadame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789)  72. Die Esel und die Rachtigalen. (1789)  73. Lückendüßer. (1789)  74. Das Wapen. (1789)  75. Der Maulwurf und der Särtner.  76. Keine Witwe!  77. Liebesschwur. (Die letzen Gedichte, Numero 75 dis 77, erschienen zuerst in der zwerden Lusgade von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher ente Fanden.)  78. Die Uspranten und der Dichter. (1790)  79. Waenung an Bürger. Und Italien. (1790)  80. Eliserskatechismus. (Wabrscheinsich 1790)  81. Meister-Katechismus. (Wabrscheinsich 1790)  82. Gebeth der Meibe. (1790)                                                                                                                               |   |                                                                  |
| 58. Europa und der Friede. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                  |
| 59. Gebanke an der Marschalls: Lafel. (1787)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                  |
| 60. Bullius. (1788) 61. Hochzeite Carmen. (1788) 62. Bogelscheu. (1788) 63. Entschuldigung. (1788) 64. Schminklappe. (1788) 65. Werth des Christenthums. (1788) 66. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) 67. Recept. (1788) 68. Fürbitte eines an's peinliche Reruz der Berlegenheit genagelten Lerausgebers eines Musen-Ulmanachs. (1788) 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789) 70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789) 71. Un Madame B., gebone M. (Um 29. Julius 1789) 72. Die Est und die Rachtigallen. (1789) 73. Lückenbüßer. (1789) 74. Das Wapen. (1789) 75. Der Maulwurf und der Särtner. 76. Keine Witwe! 77. Liebesschwur. (Die lehten Gebliche, Numero 75 dis 77, erschienen zuerst in der zwenten Uusgade von Bürger's Geblichten, 1739, und sind vermuthlich kurz vorher ents ganden.) 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790) 79. Waenung an Bürger. Uns Italien. (1790) 79. Waese bet. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                  |
| 61. Hochzeite Carmen. (1788) 62. Bogelscheu. (1788) 63. Entschuldigung. (1788) 64. Schminklappe. (1788) 65. Werth des Christenthums. (1780) 66. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) 67. Recept. (1788) 68. Fürditte eines an's peinliche Reruz der Berlegenheit genangteiten Lerausgebers eines Musen. Ulmanachs. (1788) 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789) 70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789) 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) 72. Die Esel und die Nachtigallen. (1789) 73. Lücenbüsser. (1789) 74. Das Wapen. (1789) 75. Der Maulwurf und der Gärtner. 76. Keine Witwe! 77. Liebesschwur. (Die letzten Gedichte., Numero 75 bis 77, erschienen zuerst in der zwepten Uusgabe von Bürger's Gedichten, 1739, und sind vermuthlich kurz vorher entsganden.) 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790) 79. Warnung an Bürger. Uus Italien. (1790) 70. Elise'ns Untwort. (1700) 70. Elise'ns Untwort. (1700) 71. Meister-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790) 72. Gebest der Weihe. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | A9V                                                              |
| 62. Bogelscheu. (1788) 63. Entschuldigung. (1788) 64. Schminklappe. (1788) 65. Werth des Christenthums. (1788) 66. Fagment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) 67. Recept. (1788) 68. Fürditte eines mahrhaften Gesprächs. (1788) 69. Fürditte eines an's peinliche Rrug der Berlegenheit genagelten Letausgebers eines Muslen-Ulmanachs. (1788) 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789) 70. Der Entsernten. 2. Somett. (1789) 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) 72. Die Esel und die Rachtigallen. (1789) 73. Lückendüsser. (1789) 74. Das Wapen. (1789) 75. Der Maulwurf und der Särtner. 76. Keine Witwe! 77. Liebesschwur. (Die letzten Gedüchte., Numero 75 bis 77, erscheinen zuerst in der zweyten Ausgabe von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entzganden.) 78. Die Asprantan und der Dichter. (1790) 79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790) 79. Warnung eine. (1790) 79. Warnung eine. (1790) |   |                                                                  |
| 63. Entschuldigung. (1788) 64. Schminklappe. (1788) 65. Werth des Christenthums. (1788) 66. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) 67. Recept. (1788) 68. Fürbitte eines an's peinliche Kreuz der Verlegenheit genagelten Lerausgebers eines Musen-Ulmanachs. (1788) 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789) 70. Der Entsernten. 2. Somett. (1789) 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) 72. Die Esel und die Rachtigallen. (1789) 73. Lüdenbüsser. (1789) 74. Das Wapen. (1789) 75. Der Maulwurf und der Särtner. 76. Keine Witwe! 77. Liebesschwur. (Die letzten Gedüchte, Numero 75 bis 77, erschenen zuerst in der zweyten Ausgabe von Bürger's Gedüchten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz Landen.) 78. Westendam an Bürger. Aus Italien. (1790) 79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790) 70. Eliser-Ratechismus. (Wahrscheinstich 1790)                                                                                                                                                                                      |   |                                                                  |
| 64. Schminklappe. (1788)  55. Werth des Christenthums. (1788)  56. Werth des Christenthums. (1788)  57. Recept. (1788)  58. Fürbitte eines wahrhaften Gesprächs. (1788)  59. Turbitte eines an's peinliche Kreuz der Verlegenheit genagelten Lerausgebers eines Musen-Ulmanach. (1788)  59. Der Entfernten. 1. Sonett. (1789)  70. Der Entfernten. 2. Somett. (1789)  71. Un Madame Be, geborne M. (Um 20. Julius 1789)  72. Die Esel und die Nachtigallen. (1789)  73. Lüdenbüsser. (1789)  74. Das Wapen. (1789)  75. Der Maulwurf und der Särtner.  76. Keine Witwe!  77. Liebesschwur. (Die letzten Gedüchte, Numero 75 bis 77,  erscheinen zuerst in der zweyten Ausgabe von Bürger's  Gedüchten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz  ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790)  81. Neister-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790)  79. Verlese (Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790)  70. Verlese (Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790)  70. Verlese (Ratechismus. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Ayı                                                              |
| 05. Werth des Christenthums. (1788) # \$6b. 06. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) # 298 07. Recept. (1788) # 294 08. Türbitte eines an's peinliche Kreuz der Berlegenheit genagelten Lerausgebers eines Musen: Ulmanachs. (1788) \$ 295 09. Der Entfernten. 1. Sonett. (1789) # 295 70. Der Entfernten. 2. Sowett. (1789) # 296 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) # 297 72. Die Eset und die Nachtigallen. (1789) # 298 73. Lüdendüßer. (1789) # 298 73. Lüdendüßer. (1789) # 298 74. Das Wapen. (1789) # 299 75. Der Maulwurf und der Särtner. # 26b. 76. Keine Witwe! # 300 77. Liebesschwur. (Die lehten Gedichte, Numero 75 dis 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                  |
| 66. Fragment eines wahrhaften Gesprächs. (1788) 293 67. Recept. (1788) 294 68. Fürbitte eines an's peinliche Rreuz der Berlegenheit ze- nagesten Letzausgebers eines Musen-Ulmanachs. (1788) 656. 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789) 295 70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789) 296 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) 297 72. Die Eset und die Nachtigallen. (1789) 298 73. Lüdendüßer. (1789) 298 73. Lüdendüßer. (1789) 298 74. Das Wapen. (1789) 299 75. Der Maulwurf und der Särtner. 266 76. Keine Witwe! 299 77. Liebesschwur. (Die letzten Gedichte, Numero 75 bis 77, erschienen zuerst in der zwenten Ausgade von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz ganden.) 298 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790) 250 79. Warnung an Bürger. Uns Italien. (1790) 302 80. Elise'ns Untwort. (1790) 304 81. Reister-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790) 305 82. Gebett der Weise. (1790) 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Aya.                                                             |
| 67. Recept. (1788)  68. Fürbitte sines an's peinliche Kreuz der Berlegenheit zes nagelten Letzausgeberd eines Musen-Ulmanachs. (1788)  69. Der Eutsernten. 1. Sonett. (1789)  70. Der Entsernten. 2. Sonett. (1789)  71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789)  72. Die Eset und die Nachtigallen. (1789)  73. Lüdendüßer. (1789)  74. Das Wapen. (1789)  75. Der Maulwurf und der Särtner.  76. Keine Witwe!  77. erscheschwur. (Die letzten Gedichte, Numero 75 bis 77, erschenon zuerst in der zwenten Ausgade von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  81. Neister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790)  73. Gelae Weiter. (1790)  74. Geles ber Weise. (1790)  75. Gelie Antwort. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                  |
| 68. Fürbitte eines an's peinliche Kreuz der Berlegenheit geschagelten Lerausgebers eines Musensulmanachs. (1788) 69. Der Entsernten. 1. Sonett. (1789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                  |
| hagelten Perausgebers eines Mulen-Almanachs. (1788) 69. Der Entfernten. 1. Sonett. (1789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                  |
| 69. Der Entfernten. 1. Sonett. (1789) # 295 70. Der Entfernten. 2. Sonett. (1789) # 296 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) # 297 72. Die Eset und die Nachtigallen. (1789) # 298 73. Lüdendüßer. (1789) # 298 74. Das Wapen. (1789) # 299 75. Der Maulwurf und der Särtner. # 209 76. Keine Witwe! # 300 77. Liebesschwur. (Die letten Gedichte, Numero 75 bis 77, erschienen zuerst in der zwenten Ausgade von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher ents ganden.) # 250 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790) # 301 79. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790) # 302 80. Elise'ns Untwort. (1790) # 304 81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790) # 305 82. Gebeth der Weise. (1790) # 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 08. Burbitte eines an's peinliche Rreug der Berlegenheit ges     |
| 70. Der Entfernten. 2. Sonett. (1789)  71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789)  72. Die Efet und die Rachtigallen. (1789)  73. Lüdendüßer. (1789)  74. Das Wapen. (1789)  75. Der Maulwurf und der Särtner.  76. Keine Witwe!  77. Liebesschwur. (Die letzten Gedichte, Numero 75 bis 77,  erschienen zuerst in der zwepten Ausgabe von Bürger's  Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher ents ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790)  80. Elise'ns Antwort. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790)  305  306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | nageten Perausgevers eines Mulen: Almanachs. (1788) ebb.         |
| 71. Un Madame B., geborne M. (Um 29. Julius 1789) = 297 72. Die Eset und die Rachtigallen. (1789) = 298 73. Lückendüßer. (1789) = 506. 74. Das Wapen. (1789) = 299 75. Der Maulwurf und der Gärtner. = 560. 76. Keine Bitwe! = 500. 77. Liebesschwur. (Die letzen Gedichte, Numero 75 bis 77, erscheinen zuerst in der zwepten Ausgabe von Bürger's Gedichten, 1739, und sind vermuthlich kurz vorher entstanden.) = 500. 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790) = 301 79. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790) = 302 80. Elise'ns Antwort. (1790) = 304 81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790) = 305 82. Gebets der Weise. (1790) = 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Box Box Gutlanden a Grant (1900)                                 |
| 72. Die Esel und die Rachtigallen. (1789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | ma 20 m mm ab ann 00 a de ann mm ann ann ann ann ann ann ann ann |
| 73. Lüdenbüsser. (1789)  24. Das Wapen. (1789)  25. Der Maulwurf und der Särtner.  26. Keine Witwe!  27. Liebesschwur. (Die letten Gedichte, Numero 75 bis 77, erscheinen zuerst in der zweyten Auszabe von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entzhanden.)  28. Die Aspiranten und der Dichter. (1790)  29. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790)  302. Gelise'ns Antwort. (1790)  304. Reister-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790)  305. Geles Greich der Weise. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 71. An Discoulte 27, gevorne 28. (4m 29. 3ulius 1789) = 297      |
| 74. Das Wapen. (1789)  75. Der Maulwurf und der Särtner.  76. Keine Witwe!  77. Liebesschwurt. (Die letzten Gedichte, Numero 75 dis 77, erschienen zuerst in der zwenten Ausgabe von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz Kanden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinsich 1790)  82. Gebet der Weise. (1790)  73. Westen (1790)  74. Westen (1790)  75. Westen (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | are Olidantillan (amon)                                          |
| 75. Der Maulwurf und der Särtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | MA Dad SDanan (4 mgs)                                            |
| 76. Keine Witwe!  77. Liebesschwur. (Die letzten Gedichte, Numero 75 bis 77, erschienen zuerst in der zwepten Ausgabe von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorber entz ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  80. Elise'ns Antwort. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheintich 1790)  305  82. Gebeth der Weibe. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | THE DAY STOATS WAS AND       |
| 77. Liebesschwur. (Die letten Gedichte, Numero 75 bis 77, erschienen zuerst in der zweiten Ausgade von Bürger's Gedichten, 1739, und sind vermuthlich kurz vorber entz ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  80. Elise'ns Antwort. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790)  305  82. Gebeth der Weibe. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | and Maine Midmed                                                 |
| erschienen zuerst in der zweyten Ausgabe von Bürger's Gedichten, 1789, und sind vermuthlich kurz vorher entz ganden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  80. Elise'ns Untwort. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790)  82. Gebeth der Weibe. (1790)  83. Muslag. (Wahrscheinlich 1790)  84. Muslag. (Wahrscheinlich 1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 300                                                              |
| Gedichten, 1789, und find vermuthlich kurz vorher entstanden.)  78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)  79. Warnung an Bürger. Aus Italien. (1790)  80. Elise'ns Untwort. (1790)  81. Meister-Katechismus. (Wahrscheinlich 1790)  82. Gebeth der Weibe. (1790)  83. Muslag. (Wahrscheinlich 1790)  84. Muslag. (Wahrscheinlich 1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ericienen querf in der amenten Indonte nan Rünnanie              |
| \$anden.) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Gedichten, 1780, und find permuthlich Furs norber and            |
| 78. Die Uspiranten und der Dichter. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Gantan \                                                         |
| 79. Waenung an Bürger. Aus Italien. (1790) . 302 80. Elife'ns Antwort. (1790) . 304 81. Meister-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790) . 305 82. Geberb der Weiße. (1790) . 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 70 Die Muironten und der Dideen (anna)                           |
| 80. Elife'ns Untwort. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | TO Manuel on Milann Had Chaling Comes                            |
| 81. Meifter-Ratechismus. (Wahrscheinlich 1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | On (Stifeling Humans (AMDA)                                      |
| 82. Gebeth der Meibe. (1790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | BA Waidam Basadidama (Wasterland )                               |
| 97 Musica (ODabuldainta anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 90 Mahath han Whates (smoot)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 83. Prolog. (Wahrscheinlich 1790)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |                                                                  |

#### ~~ 350 ~~

.

| •                                                     |            | E      | eite         |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 84. Vorrede ju einer neuen Ausgabe von Gebichte       | n, t       | ie     |              |
| aber nicht vorgebruckt werden foll. (1792)            | 5          | •      | 311          |
| 85. Das Magnetengebirge. (1792)                       | •          |        | 312          |
| 86. Rampfgefet. (1792) * * * * . :                    | 4          | 5      | 313          |
| 87. Die Brüderfchaft. (1792)                          | *          | *      | ebd.         |
| 88. Unmuth. (1792)                                    | 5          | 3      | ebd.         |
| 80. Borfcblag jur Gute. (1792) * * *                  |            |        | 314          |
| QO. Un Bulvia. Mis es bieß , fie habe eine Partje gef | und        | en.    |              |
| (1702) * * * * * *                                    | *          | ,      | ebb.         |
| 91. über Untifritifen. (1792)                         | •          | =      | ebb.         |
| Q2. Muf einen Gewiffen , nicht leicht gu Grrathenben  | . N        | аф     |              |
| bem Ruffischen. (1702) * * * *                        | =          |        | 315          |
| 03. Ginfall ben'm Erfage. (1792)                      | ż          | 5      | ebb.         |
| 04. Un heren Souft. (1792)                            |            |        | 316          |
| 05. Fragment eines brengebnten fleinen Propheten G    | fæe        | bi:    |              |
| rach am tobten Deer. Mus bem Danifden. (1'            |            |        | ebb.         |
| 96. Unterfcieb. (1792)                                | رجو .<br>و |        | 317          |
| 97, Gin fleiner Schlag in's Auge. (1792) .            |            | ٠,     | 318          |
| 08. Der Bogel Urfelbft, feine Recenfenten und ber &   |            |        | -10          |
| Gine gabel in Burfard Balbis Manier. (170             |            | *      | 310          |
| QQ. Rari Der Große, als Dichter. Mus bem Diemonte     |            |        | 019          |
| (1702)                                                |            | ·····  | 326          |
| 100. über Die Dichterregel: Non satis est u. m. (1'   |            |        | 327          |
| 101. Muf einen Beitschriftfeller, ber wiber Menfche   |            |        | ٠.,          |
| Frenheit, Mufflarung, große und eble Menfchen,        |            |        |              |
| Topf: hery und geschmactios scrieb. (1792)            |            | ,      | 328          |
| 102. Rime et Raison. Un die Kläffer. (1792)           | 3          | ,      | 331          |
| 102. Rime et Maison. an in Samper. (1192)             |            |        | 331          |
| (1702)                                                | `          | •      | ebd.         |
| 104. Unterschieb. (1703)                              | ,          | •      | 332          |
| 105. Entlagung ber Politik. (1793)                    | ,          | •      | ebd.         |
| 105. Berffändigung. (1793)                            | ٠,         |        | 383          |
| 107. Abitbied auf emig von Gr. Wohlmeisbeit, ben      |            | -      | 300          |
| Peter Becht, genannt Rrittelwicht, wie auch           |            |        |              |
| gen hoben Rrittelwichtischen Familie gu gu            |            |        |              |
|                                                       | , ga       | , ,    | TT4          |
| u. s. w. u. s. w. u. s. w. (1793)                     | -          |        | 334          |
| 108. Unter zwey übeln lieber das fleinfte. (1793)     | *          | s<br>s | 335<br>e\$b. |
| 109. 43. 11. (1191)                                   | *          |        |              |
| 110. Räthfel. (1794)                                  | *          | 6      | 336          |
| Auflösung: Das Bett.                                  | _          | _      |              |
| 111. Eroft eines Betrogenen. (Bermuthlich 1794)       | *          |        | ebd.         |
| 119. Der Sprung.                                      |            |        | 357          |